

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





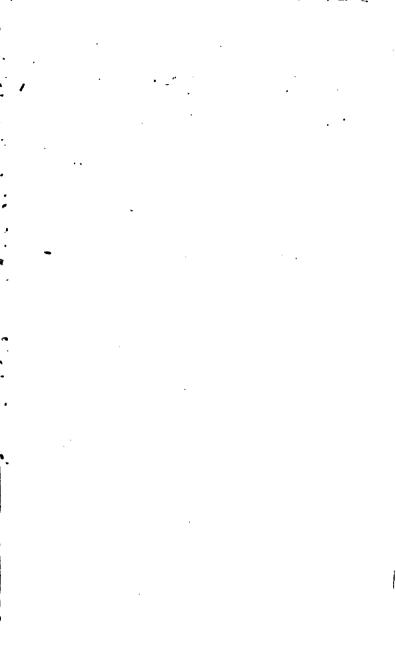

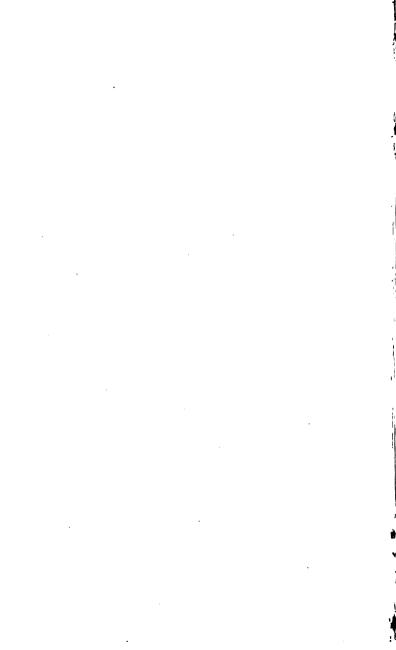

6. Francis -

• ,

# Sandbuch der Geschichte

ber poetifchen

# National-Literatur

ber Deutschen.

# ° Handbuch der Geschiehte

der poetischen

# National-Literatur

der Deutschen.

Jeorg Jottfried 6. Gervinus.



# Paris.

Bandry's Europäische Buchhandlung, Quai Malaquais. Près le port des arts. Stassin et Kavier, 9, rue du Coq. 1864, June 1. 465 3. 16 Bequest of Corners Francis, S.S.

of Cambriage.

# Vorwort.

Es ift bem Berfaffer biefes Buchleins wohl nicht zu verar= gen, wenn er, nach ber Beit und ber Dube, bie er auf bie Ausarbeitung feiner Gefchichte ber beutschen Dichtung verwanbt hat, ben Bunfch begt, biefem Werke bie Bugange in bie Nation fo viel als möglich erweitert und erleichtert zu feben. Diefer Swed mare febr einfach zu erlangen gewefen, wenn bas Buch von Anfang an für bie größere Daffe bes Bublifums mare angelegt worben. Allein auf biefem Bege mar ju fürchten, bag es zunächft in bie Banbe einer Rlaffe von Lefern gekommen mare, für bie ber Ernft und ber Bleiß, ja felbft bas Berg und Gemuth , bas an biefer Arbeit feinen Theil batte. verloren war. Mein Bunfc war immer, mit meinem Buche borthin vorzüglich zu wirken, wo bie reine Empfanglichfeit für afthetische Ginbrude am natürlichften Begt und aufs er= giebigfte und fruchtbarfte gepflegt werben tann, auf bie 3ugenb. Für biefe braucht bas größere Werk einer Bermittelung, und biefem Beburfniffe abzuhelfen, murbe ber vorliegende Auszug bestimmt. Diese Arbeit konnte vielleicht einem anbern überlaffen bleiben. Aber fie mare jedem Dritten , ber fle in meinem Sinne batte machen follen, eben fo fcwer ge= worben als fie mir leicht war, find wie Biele batten fich über= baupt gefunden, bie fie in meinem Sinne hatten madjen mogen? Ueberbies aber bachte ich mit biefem Buchlein noch einen zweiten 3med erreichen zu konnen, für ben ein Anderer überbaupt nicht leicht batte einfteben fonnen. Wenn es mir in bem größeren Werke auch nur gang entfernt gelang, bas zu leiften , mas von ber achten Geschichtschreibung verlangt wird , bag fie nämlich bas Gefchehene vor bem Lefer noch ein= mal gefchehen laffe, fo mußte wohl bie zerftreute, untergeord= nete und icheinbar gang willführlich gestaltete Materie fich in etwas in ber Erzählung abspiegeln, und ihr bie Ungeftalt Inf= fen, bie bas Object felber an fich trägt. Ohne Zwang ließ fich eine geregeltere, burchfichtigere Form nicht ergreifen, falls man in ber That bie ausführliche Geschichte beutscher Dichtung vortragen wollte, und Dies fühlte ich ichon vor bem Beginn bes Wertes febr beutlich , als ich zwischen einer formal reineren, vom Ballafte bes Stoffs gefäuberten Anlage und ber erschienenen materiell reicheren schwankte : einmal im Werke felbft begriffen, erfannte ich balb, bag in bem Begenftanbe bie Materie vorherrschte und fo auch in der Behandlung vorherr= ichen mußte. Wo und ber Stoff an fich ichon, bas Geichehene ale foldes, feiner vaterlanbifden Beziehung wegen, interef= firt, ba gerath man ichwer zu bem Entschluffe, auf bas blos Effentielle, auf Die reine Geftalt bes Gefchehenen gurudzuge= hen ; bas hat nicht allein jeber Schreiber beutscher Gefdichte, fonbern auch jeber Dichter vaterlandischer Boeffe erfahren :

es ware ein Unbing geworben, wenn ber Stoff von Gos in ber Form ber Ipbigenie batte ericbeinen wollen. Wie febr nun aber auch in ber gulle ber Gefdichte neuerer Beiten ber Bang reiner Entwidelung verbedt, unter millführlichen aufieren Ginwirkungen bas innere Befet geftort ift , fo ift es fur bas fcharfere Auge boch ba, und es ift eine fchasbare Aufgabe, biefe Seite einmal vorzugeweife herauszuheben. Diefe Aufgabe vereinigte fich febr fcon mit ber eines Sanbbuches, in bem es auf ben gefchichtlichen Gang nur in ben fartften Umriffen ankommt, wo man Schematismus und Ordnung mehr bervorheben baef. Gine Geschichte foll und fann ihren Gegenftanb nicht bem größeren Rreife ber Umgebungen , in bie er geftellt ift, entziehen, im Auszug barf man bies eber gulaffen ; wir haben baber bort bie politifchen und anbern Berhaltniffe nicht außer Augen laffen tonnen . wir baben fogar bie Dichtungsepochen nach ben politischen Ständen, in beren Bflege jeweilig bie Runft mar , abgetheilt , hier thun wir es gang in großen Berhaltniffen nach bem blogen Gefete bes Objects an fich. 3ch bin übrigens auch hier bei ber geschichtlichen Darftellung fteben geblieben. 3ch batte es leicht gehabt und ich war auch nicht wenig versucht bazu, auf bas lette Resultat voraubringen und in bie biftorischen Umriffe bie Grundzuge einer Boetif einzuweben , bie fich von ber geschichtlichen Betrach: tung von felbst ablost und bem Aefthetiter für feinen philoso= phischen Bau eine nothwendige Unterlage bargeboten batte. 3ch that es nicht, um bem Lehrer, ber fich vielleicht biefes Bertchens bebienen modite, in feiner Art vorzugreifen. Um bas Buch fur biefen Gebrauch tauglich zu machen, war ich

überall (nicht fomobl auf Leichtverständlichkeit bes Ginzelnen. bie bier bem Gegenstande nach nicht immer moglich ift. als) auf leichten Ueberblick bes Gangen bebacht. Diefe Sorgfalt fonnte zugleich noch einem anbern 3wede bienen. 3ch habe es vielfach boren muffen, bag man über ben Mangel an Durchfichtigfeit in meiner Geschichte Rlage geführt, bag man mich von ber Materie beherricht geglaubt hat. Gin eigentliches Befcichtewerk barf feinen Gegenstand ben Berwickelungen, bie ihm eigen find, ben natürlichen Berfchlingungen bes Beiftes, nicht entziehen; bier bagegen konnte ich ben Inhalt besto handlicher machen und fo viel an mir ift, ben Beweis liefern, baß bie beklagte Dunkelheit wohl eben fo oftan ben betrachten= ben Augen wie in bem betrachteten Objecte gelegen mar. In jebem Falle wird biefe verfürzte Geftalt bem Lefer, ber fich in ben Regionen ber Runftgeschichte frember fühlt, ben Beg burch bas weitläufige Bert erleichtern tonnen; bem Renner, bem mit Winten Bieles zu fagen ift, und ber aus ben Elementen bie zusammengesetten Gestalten ertennt , tann fie ibn vielleicht gang ersparen.

Beibelberg, Marg 1842.

Gervinus.

## I. **E** p o 8.

S. 1. Aus ben erften Sahrhunberten , in benen unfere Borfahren burch ihre Berührungen mit ben Romern in ber Gefcichte ericheinen, befigen wir teine Dentmale ihrer Dichtung. wohl aber bie Beugniffe , bag fie Gefange verschiebener Art gehabt und gefungen haben. Tacitus erwähnt bie Gattun= gen, fcheint es, fo vollftanbig , wie fie ber Bilbungeftufe eines Boltes, wie die Germanen feiner Beit waren, überhaupt gufommen tonnen. Unter ihnen war bas urfprunglichfte unftrei= tig ber wilbfrohliche Gefang bei ihren Gelagen (1), unb ber Schlachtgefang (2), ein wilbes Geton, und burch ben an ben Mund gehaltenen Schild gebrochenes bumpfes Ge= tofe, aus bem man ben Ausgang ber Schlacht vorherfagte. In biefer Lieber Ratur liegt es, baf fie balb untergeben; nur bas munberbarfte Ungefähr hatte etwas bavon erhalten fonnen. Gin guter Damon hatte es Dvib eingeben konnen, als er in feiner Berbannung an ber Donau nach feiner Berficherung deutsche Berfe machte, lieber beutsche Gebichte aufgufchreiben : ein gludlicher Bufall hatte une biefe bann neben feinen romifchen Werten erhalten tonnen. Aber welch ein Bufammentreffen von gunftigen Gefchiden mare hier voraud=

gesett! benn noch bazu war Dvibs Interesse an ber barbarisschen Sprache und Boesie ganz außer ber Regel. Sonst hatten bie Römer eine unüberwindliche Abneigung vor ben hatten ber germanischen Sprache; sie entsetten sich schon vor ben bloßen beutschen Eigennamen; die Lieber gar lauteten ihnen wie das Geschrei freischender Bögel; wie sollten sie irgend einen Geschmack daran gesunden oder einen Gegenstand des Interesses dahinter vermuthet haben? (Gesch. ber beutschen Dichtung I. 2. Ausg. p. 26. 27.)

- (4) Tacit. annal. I, 65.
- (2) Tacit. Germ. cap. 3.
- S. 2. Eher hätten die Römer einen Sinn für den Inhalt wer hisvelichen Lieben haben konnen, einer weiteren poetischen Gattung, die nach Tacitus bei den Germanen die Stelle von geschichtlichen Uederkeiserung vertrat. Rach seinem unverwächtigen Zeugnisse seieren solche Lieber Armins Thaten noch lange nach seinem Tode. Allein die Römer hatten in ihre eizene geset geschichtliche und stoptische Boltspoeste in Chaero's Tagen schon vergessen, wie sollten sie sich um die Deutsche bekünnnern! und über die Geichen, in veren hünden der Lieberatur zu Tacitus Zeit war, klagte dieser selbst, das sie nur das Ihrige bewunderten, und mit dem deutschen Gelden und bekannt wären. (I. p. 27.)
- S. 3. hiftorische Gefünge bieser Art, die unmittelbar mit den Thaten und Enscheinungen selbst entstehen, konnten unter den Germanen schou lange vor ihrem Zusammentressen mit den Römern bestanden haben; eine mythischen Art von gemalogischen Liedern aber, die Tacitud gleichfalls ermähnt, tönnte wohl kaum über diese Zeit hinaudreichen. In alten Gebichten seierten sie den erdgebornen Gott Tuisen und seinen Sohn Mann, die Stammoater und Geünder des Boltes, und

Mann's Sohne, die Benenner der einzelnen Stämme. Auch Rordländer, Gothen, Longabarden und Angelsachsen haben solche Genealogieen aufgezeichnet, aber alle offenbar nicht früher, als die durch eine Berührung mit fremden Völkern ein Anlaß dazu gegeben war, und meist ohne den Chugeig stammsholzer Völker, die ihre Geschlechter und Götter gerne so alt als möglich machen. Tacitus sethst scheint auch anzubeuten, daß die Gesänge jenes Inhalts wenig Ansehn im Volkehatten, daß die Gesänge jenes Inhalts wenig Ansehn im Volkehatten, daß jene Stammbenennungen der Ingävonen, Istävonen und herminonen, die sich auf die Namen der Göttersfähne gründeten (1), nen und willkürlich waren, wie sie denn auch bald verschwanden, mährend die ächten und alten Völkennamen, die er entgegensetzt, zum Theil die jetzt ausgedaueut haben. (I. p. 21.)

### (1) Tacit. Germ. cap. 2.

S. 4. Diefe Gefänge waren alfo nur im Angefichte bes gro-Ben fremben Bolles entftanben , bem man eine Abfunft ent= gegenfeten wollte; benn im gangen Alterthum ift es ein Chrgeis ber Monfchen und Balfer, Lieber von Göttern berzustammen, als - wie man bei ben Griechen fagte - von bem ungewiffen Fels und ber Gide. In anberen Sagen wieber fcheint fich fchon fo gang fruhe und mehr unmittelbar ein frember Einfluß geltend gemacht zu haben, ber auch in gang paffendem Berhaltniffe zu bem politischen und sonftigen Ginfluffe ber Romer fteben wurde. Man ergahlte fich nach Tacitus, bag auch hereules in Deutschland gewesen fei , und man befang ibn bei aubrechenber Schlacht vor anderen Belben. Ginige glendten auch, Uhffes fei auf feinen Geefahrten hierhin gelangt und habe Asciburg gebaut. Diefe lettere Angabe ift offenbar eine Erfindung romifcher Alterthumler. Wer fie im 12. Jahrhundert lafe, murbe fie eine eitle Moncherbichtung nennen, und ungern fieht man, baß folche Fabeln ichon fo fruhe erfunden find und hier und ba auch Deutschen mogen eingefluftert fein. (I. p. 22.)

6. 5. Und wie hatte ber Deutsche ihnen wiberfteben follen, in beffen Charafter fein Bug fo gleichmäßig von Uraltern ber ausgehalten bat, wie bie Liebe gum Fremben? Der Germane iener erften Beit hat feine ausgebildete Mythologie und Beroo= logie, die ben fremben Sagen hatte Wiberftand leiften tonnen : eine folche tonnte nur in Scandinavien entfteben, wo fich ein beroifches Beitalter langfam und völlig entwickelte, wozu bem beibnifchen Deutschland nicht Beit gelaffen warb. Es batte feinen Briefterftanb, ber fich ber Boefie angenommen batte; bie grundlichften Forschungen führen taum auf ein fernes Beichen von Busammenhang zwischen Dichtern und Brieftern felbft im Norben (1). Die alteften Erinnerungen leiten uns nur auf ein Rriegerleben unferer Borfahren, nicht wie bei ben Galliern auf bas Priefterregiment einer Rafte gleich ben Druiben. Wir haben baber auch feine Spur von einer priefterlichen Dichtung, bie nur bem Stoffe nach eine Bflege burch biefen Stand verriethe. (I. p. 24.)

### (4) 3. Grimm's Mythologie p. 62.

S. 6. Wie schnell entschlossen die Einbildungstraft junger Geschlechter ift, fremde und heimische Sagen mit einander zu verbinden, wenn die Quelle der letteren nicht allzu reichlich sließt, erkennen wir leicht aus dem nächften Schriftsteller, in dem wir nach Tactius über unseren beutschen Bolfsgesang zusammenhängendere Nachricht finden, aus dem Geschichtsschreiber der Gothen, Jornandes (6tes Jahrh.). Er knüpfte die deutsche Kriegersage der Gothen an die fabelhafte hierarchische Geschichte der Geten an, gleichgültig gegen den inne-

ren Wiberspruch in Beiben. Sobald die Quellen ber chriftlichen Bilbung in die barbarischen Bölker eindrangen, lernte man scheints aus der Bibel, die Völker genealogisch zu verdinden, und so sind später bei Fredegar die Franken an die Trojaner, und noch später in der sogenannten Chronik des Hunnibald an die Gallier angereiht. In diesen letzteren Autoren springen wir ungefähr von 400 zur 400 Jahren und sinden stets die gleiche Leichtgläubigkeit für die ähnlichen Erdichtungen; wir können noch 400 Jahre weiter gehen und tressen noch immer auf dieselbe Empfänglichkeit der Einbildungskraft, warum sollte sie nicht auch schon so viele und mehrere hundert Jahre vor Jornandes bei dem ersten Begegnen der Deutschen und Römer ihr Spiel getrieben haben? (ibid.)

§. 7. Stimmt ja boch Alles, was Jornandes sonst aus ber Duelle ächt gothischer Ueberlieferung über den historischen Gesang unter seinem Bolke berichtet, noch ganz zu dem, was Tacitus so viel früher erzählt hatte. Man sang unter den Gosthen Lieder von den alten Königen; in sast geschichtlichem Ansehn standen die Gesänge von Filimer's Jug. Theodorich's Leiche ward mit ehrendem Lied aus der Schlacht getragen und über dem todten Attila erschallten einsache Gesänge. Bor dem Gerrschergeschlechte der Oftgothen wurden die Thaten der Helden Ethespamara, Hanala, Fridigern und Bidicula gesungen; eben diese letzteren erwähnt Jornandes in einem Schicksale, das eines Liedes werth sein konnte, und auch Fridigern spielt bei ihm in einer Scene, die historisch wie sie ist, eine poetische Wirfung zu machen sehr geeignet war (1). (I. p. 28.)

<sup>(1)</sup> Jornandes de rebus Geticis capp. 4. 41. 49. 34. 26.

<sup>§. 8.</sup> Den Bibicula, ber hier genannt wurbe, halten manche für ben Bittich , ber in unferen beutichen Gelbenliebern vor-

fommt, die wir noch lesen. Sicherer ift die dichterische Unsterblichkeit des König's hermanrich, der vor Dietrich von Bern der große Mittelpunct bentscher Sage gewesen fein und. Ehe ihn die hunnen stürzten, pries man ihn nis einem anderen Alexander; sein Reich umfaste die ungehemersten Streden. Dies gab dem gothischen Liede zuerft Umfang und Ansbreitung. Der Ruhm von hermanrich reichte die nach England, wo er in dem angelsächsischen sogenaunden Banderersliede (1) erscheint; und in der nordischen Dichtung hat sich eine Sage von ihm erhalten, die Jornandes einsacher aus unentstellteren poetischen Duellen erzählt. (1. p. 29.)

- (4) Scopes vid sigh ed. 2. Ettmüller. Burich 4839. gr. 8.
- \$. 9. Noch zwei Jahrhunderte nach Jornandes hatte Paul Warn efried's Sohn in seiner lateinischen Geschichte der Longobarden (1) historische Lieder dieses Bolksstammes vorsich und ar bezeugt, daß die Lieder von Alboin noch zu seiner Zeit (Stes Zahrh.) in ganz Deutschland gesungen wurden. Seine Erzählungen von Tato's und Rodulf's Fehde, von Alboin's Rugend und Ritterschlag, von Rosimunde, von Authar's Werdung u. A. sind augenscheinlich aus alten Liedern geschöpft, die dem Geschichtscheinlich aus alten Liedern geschöpft, die dem Geschichtscheinlich aus alten historische Alterthümer an Karl's des Großen Hose zugänglich machte. Auch in diesen Zeugnissen von unserm alten historischen Gesange ist noch Alles mit der Ansicht vereindar, die Tacitus und Jornandes von demselben gehabt hatten, indem sie ihm mehr geschichtliche, als poetische Wichtigkeit beizules gen schienen. (I. p. 30. sq.)
  - (4) Paulus Diaconus de gestis Longobard.
- S. 10. Es ift miflich, aber barum nicht unflatihaft, aus ben lateinischen Auflösungen biefer geiftlichen, christitchen

Gofdhichtscher auf ben Character ber weltlichen und min Sheil mort beibnifden, beutfeben Lieber gurnetzufchliegen, bie fle war fich hatten. Wir konnen frandingvijdhe Lieber mit ber Inteintsthen Behandlung ihres Stoffes burch Saro Grammations vergleichen und biefe Bengleichung weift allerbings ein ungefabres Berbaltnig mifden biefer pulgaren Boeffe unb ber late miffhen Brofa bes Gofchichtschreibens aus, Es laft fic mis word benton, bağ bas longobarbische Lieb von bem gothiforn fo burch ein Mühembenes poetisches Colorit wird unterfdieben gewefen fein , wie Paul's Ergablung von ber bes Jornandes. Roch viel ficherer läßt fich aus bem Unterschiebe Rauf's und Sano's fchließen , bağ ber Character bes beutschen biftwifthen Liebes jener erften Sabrbunberte gang verschieben gewesen fei von bem bes frambinavischen. In biefem ift alles mythisch und muftisch , was in bem beutschen Liebe historisch und bem Wirklichen nabe ift. Die Betrachtung ber bentichen epifchen Sage führt zu der lebergeugung, daß fie je alter defte twemmoter bem Geschichtlichen gewesen ift, und bag ihr nicht mit Umrecht von jenen alten Gefchichtschreibern biftorifche Babricheinlich teit zugeftanben marb. Auch ift es ben Benhalts niffen einer in fleine Stomme getheilten Ration gang anger muffen, bog fie ihre fleinen planen Begebenheiten, angofchatte Sandlungen , bie heftige Leibenfchaften aufregten und fich in finnlicher Lebenbigfeit einprägten , in Lieber werben gestaltet boben, vie fich nicht viel über bie finnliche Alarheit und Gin= fuchheit bes Erlebten hinanswagten, und nicht viel hinter ihr wrudblieben. (I. p. 32.)

S. IL. Diese Ueberzeugung von ber hiftvischen Anlehnung unferes alten Boltsgesanges scheint aber ganz wankend werden zu muffen, wenn wir von ben bisher erwähnten lateinischen Zeugniffen über unfere frühesten Lieber zu einer zweiten Art übergehen, zu ben Spuren älterer Sagen in späteren Gafas-

gen, und vorzugeweise in bem Nibelungenliebe. In ber Sage von Siegfrieb, bie ben erften Theil bes Mibelungenliebes ausfüllt, ift fo menige beutliche hiftorifche Anlehnung zu finben. bağ pon Einigen (1) alle und jebe geleugnet worben ift. An= bere (2) bagegen haben versucht, bie Beschichten bes auftra= fischen Rönigs Siegbert († 575) in ber Dichtung von Sieafried nachzweisen. Die Auslegung biefer biftorischen Deuter besticht aber ichon barum, weil in ben Nibelungen überall bie Trümmer ber Sagen beuticher Stamme, ber Burgunber, Gothen . Sunnen . Thuringer porliegen ; es murbe befremben . wenn gerade bas mächtigfte aller beutschen Bolfer, bie Franfen , feinen Gingang barin gefunden hatten ; ftellt fich bie Siegfriedfage aber als ein Reft ber frantifchen Sage aus ber Beit ber merovingifchen Ronige bar , fo wurde fie fich in angemeffener Geltung anreiben. Angenommen aber , bag wirklich jene frankifden Geschichten bie Grundlagen biefer Sage finb, fo ift es faft mit völliger Sicherheit flar zu machen, warum fle in ber fpateren Geftalt, in ber wir fie in Deutschland fennen, nicht in größerer biftorischer Reinheit erscheinen fonnte, warum fie burch eine fo große Rluft von bem muthmaßlichen Character jener biftorifch treueren Lieber getrennt fein mußte. bie von ben oben genannten lateinischen Siftorifern als geschichtliche Quellen benutt wurden. Die beutsche Sprache ward nämlich in Belgien, wo bie Beimat biefer Dichtung fein mußte, von ber frangofischen frube bebrangt ; die Merowinger, beren Geschlecht in biefer Sache besungen ift, wichen bem Ruhme ber Carolinger; bie Normannen führten bie Sage aus und rudten fie, beren hiftorifcher Bezug ihnen gang fremb war, in ben Rreis ihrer mythischen Borftellungen, wie fie es mit bem gothischen Germanrich gethan hatten; und in biefer Geftalt mag fie wieber nach Deutschland gurudgewirft haben , wo vor bem 11ten Jahrh. fein Beugniß für fie ift. (I. p. 41 sqq.)

- (4) P. F. Müller, Sagenbibliothet. U. p. 566. Ropenhag. 4819. gr. 8. Lachmann's Kritif ber Nibelungenfage in den Anmertungen zu den Nibelungen. Berlin 1836. gr. 8. (2) Emil Rüdert, Oberon von Mons und die Pipine von Nivella. Leipzig 1856. gr. 8.
- S. 12. Die geschichtliche Unlehnung ber gothischen bunnifden und burgunbifden Sagentheile in ben Ribelungen bat man boch niemals leugnen mogen, weil bie Ramen ber Dietrich . Attila und ber Ronige ber Burgundionen zu fprechend waren. Diefe Ramen weifen uns auf die Beit ber Bolferwanderung als auf bie ber Eniftebung ber Sage gurud. Bleichwohl ift bas Berhaltnig ber Geschichte biefer Beit, wie wir fie aus ben lateinischen Chronifen tennen, zu bem Inhalte unferer Nibelungen nicht weniger vag ale bie Beziehungen, bie man zwischen Siegbert und Siegfried gefunden bat. Es gab vielleicht eine Beit, wo bie einzelnen Lieber aus biefen Sagentreifen mehr gefdichtlichen Grund hatten, ale bie fpater aufammengefette Geftalt ber Nibelungen erfennen läßt; bie Sage von Baltbarius, bie wir ungefahr in funf verschiebenen Epochen beobachten konnen , ift in ihrer alteren Beftalt meniaftens einfacher und ber Bahricheinlichfeit naber ; und bas Bilbebranblieb (1), ber altefte und einzige Reft, ber uns von ber reichen Bolfebichtung im 8-10. Jahrh. übrig geblieben ift , bietet in ber Berfon bes Oboacher noch einen biftorischen Anhaltspunct bar , ben bie Dietrichsage fpater ver-Ior. Uebrigens ift es aus ber Ratur ber Beit und ber Gefchichte, worin bie gothischennische Sage wurzelt , flar zu machen, warum in ihr und feit ihr ber Anschluß ber Dichtung an bie Gefchichte fich lodern, warum bie Phantafie von ber Achtung bes Wirklichen fich losfagen, warum die Poefie aus einer plaftifchen und ber Bahricheinlichkeit naben zu einer romanti= ichen und abentheuerlichen werben mußte. Der Stufen und Stabien, in benen bies gefchah, find eine lange Reihe, bie feit ber Bolfermanberung burch Jahrhunberte auf die Beranbe-

rung ber Dichtung wirften; inbem wir fie verfolgen, gelangen wir zu einer gründlichen Erklärung bes romantischen Geistes, ber im Mittelalter alle epische Dichtung beherrscht; wir begreifen die Kluft, die sich zwischen Boesie und Geschichte bilbete, und warum die Geschichtschreiber des 12ten und 13ten Jahrhs. ebenfo viel Berachtung gegen die Fabeln der spätern Gebichte bezeugen, als jene früheren Chrsucht vor der historischen Glaubwürdigkeitder älteren gehabt hatten. (1. p. 55 sq.)

- (4) Lachmann, über das Hildebrandsited (in d. Abhandign, der Berliner Acad. 1655.) S. u. 2B. Grimm, die beiben ättesten Gebichte aus dem Sten Zahrh. Cassel 1842. 4. vgl. W. Grimm, de Hildebrando, antiquissimi carminis teutonici Tragmentum. Gottingæ 1830. sol.
- S. 18. Bei den ungeheueren Wanderungen der beutschen Wölfer und den Berührungen der Stämme unter sich wurden ihre Lieder vertragen und verpflanzt; der Angelsachse überkam die gothischen Sagen von hermanrich, der Nordländer die franklische von Siegsried, der Franzose die flandrische von Wolf und Fuchs. Mit dieser Abtrennung von dem heimischen Boden, bemorkten wir bereits in den beiden ersten Källen, ward auch die Sage von der ächten Ueberlieserung geschieden, die Phantasie exhielt freien Spiekraum, das fremde Wolf behandelte die framde Sage mit ganzer Willbur, kein besser unterrichteter Sanger war da, um dem Berderbnis zu wehren.
- S. 14. Die Geschichte selbst anberte in biesen Zeiten ver Wisserwanderung ihren Character. Die kleinen Stammkriege kleiner Könige, die engeren und heimatlichen Berhäktnisse vor den Zeiten der großen Wanderungen, die anch noch während dieser Zeit in dem zusammengeschlossenen Stamme der Longobarden anshielten, waren leicht übersehdar und darum mit Sicherheit im Liede zu handbaben. An die Stelle vieser

Meinen Creigniffe traten aber jett bie ungeheuerften Beweguns gen, ber fofte, befannte vatedlanbifche Boben warb mit unges meffenem Raume vertauscht. ganbereroberungen und Boltervertilgung wurde ber Swiff ber Gefchithte, und bie Gelben bes Beit entzogen fich mit ihren weltumfpannenben Blanen und Bugen bem Befichtetreife bes Sangers. Unter ihnen mar Attila wie ein Meteor vorübergegangen, im Pomp eines affati= ichen Despoten mehr, als in ber Ruftigfeit eines alten beutfchen Rriegshauptes; und Theoboxich im entfernten Guben fichiof Bundniffe und politische Seixathen und ftellte bie Laus bescultur in Italien her. Dies war nicht Stoff für bie Dichtung eines Erieggewohnten, roben Bolfes; bas Gange war ju groß. bas Ginzelne zu gehaltlos, um nach feinem beforifchen Berhalt and nur annäherungsweise bichterisch aufgefaßt zu werben. Jebe Kunbe mußte in Allgemeinheit und Ungewißheit schwan= ten, ja im Mangel an Intereffe untergeben; und follte fich aine hiftorifch-epifche Dichtung erhalten ober bilben, fo mußte fle fich won ber Gefchichee losfagen, bie fich gleichfalls von ihr bongefagt hatte. (I. p. 58 sqq.)

S. 15. Denn vie wenigen Begünstigten, die den Zusammens hang der Greignisse überschauten, husdigten alsbald der vonstissen und christlichen Gultur; sie schrieben die Geschichte ihner Stämme in lateinischer Sprache, in gebehrten Zweden, oder in blos geistlicher Absicht als Kirchengeschichte; sie versachteten die Bakkssprache und legten sie in falscher Schau ab. Moretlig trennten sie die Geschichte von jedem poetischen Elemente, und die poetische Sage, sich selbst überlassen, entfernte sich dafür nothwendig von dem geschichtlichen Elemente. Denn die, deren Sorge der Wolfsgesang überlassen blieb, was von kein geachteter Staldenstand, der die poetische Sage wie ein Eigenthum gepstegt hätte, der den geschichtlichen Quellen der Thaten nahe gewesen wäre; wandernde Sänger, Wlinde

und Boten trugen die Lieber umher; Bauern sangen nach ben älteften Zeugniffen die Lieber von Dietrich von Bern; die Dichtung war im ganzen Umfange bes Worts bei unseren Borfahren Eigenthum bes Bolfes. (I. p. 59.)

S. 16. Dentt man fich in ben Gefichtefreis folder Sanger. in bas 7te ober Ste Jahrhunbert, ins Innere von Deutsch= land, entblost von ber Biffenfchaft romifder Gefdichtfdreis ber, fo wird man faum eine geschichtlich genauere Renntniß und Erinnerung an bie gothisch-hunnischen Beiten vermuthen burfen, als fie in dem Nibelungenliebe noch fo fpat erfichtlich ift. Alles Einzelne weicht von ber Geichichte ab, aber ber Rern ber Geschichte finbet fich wieber, in einen eignen Rorper gebildet; ber allgemeine und große Einbruck und Character iener Beiten ber Bolfermanberung , in benen wir die Grund= lage ber Nibelungen fuchten, erfcheint in ber Dichtung wie in ber Geschichte. Es ift bas hervische Geschlecht jener Banber= zeiten, welches uns bas Gebicht trop aller fpateren Buthaten ber ritterlichen Beit barftellt; ber Chrgeiz eines folchen Befchlechtes, ber auf ben Ruhm ber Starte und ben Glang bes Befigere geht, bildet fich ab in ben Rampfen und Beerfahrten um ben blogen Breis ber Rraft , nicht wie in ben freugritter= lichen Epen, um geiftiger Zwede willen; und folche Rampfe find bie Seele bes beutschen Rationalepos überhaupt geworben. Sage wie Geschichte zeigt une, jebe auf anbere Beife, ein foldbes Gefdlecht mit folden Beftrebungen , wie es fich auf= reibt und untergeht. So liegt unfer vaterlanbifches Epos in eben bem Berhaltniß zu ber Bolferwanderung, wie bas frangofifche zu ben Rreugzügen ; es athmet ben Beift einer Berven= geit, wie bie Rolanbfage ben Geift bes drifflichen Ritter= thums ; und die Dichtung verfuhr mit Theodorich und Attila nicht in größerer Willfür, als mit Rarl bem Großen. (I. p. 56.)

- S. 17. Diefe Billfur aber reicht allerbinge fcon weit ge= nug. Wir bliden in die Wertftatte ber muchernben Bhantafie ungebilbeter Bolfer und Beiten, bie an ben ungebeuren That= fachen ber Geschichte fich fteigerte, ohne biefe felbft meiftern zu konnen. In ber Dietrichfage wie in ber Rarlfage, und wie fpater in ber Raiferdronit, ben gestis Romanorum und ben reali di Francia , find beftimmte gefchichtliche Berhaltniffe (ber Untergang ber Selbenzeit und Rampf bes Chriftenthums mit bem Beibenthume, bas romifch beutsche Reich, bie Durch= bringung ber Belt mit bem romifchen Rechte und bie Berbienfte ber Franken um bie Chriftenheit), es find gleichfam geschichtliche Ibeen ergriffen, aber in eine felbftanbige, ber Geschichte gang frembe Form gegoffen. Es find große Berfonlichkeiten aus ber Gefdichte in bie Dichtung übertragen, aber mit freier Willfür find aus verschiebenen Beiten querft Theo: borich und Attila und fpater beibe mit bem Bifchof Bilgrin von Baffau (10. Jahrh.) gufammengefchoben. Diefer Bug ift in ber gangen mittelalterlichen Dichtung burchgebenb : bag in ihr bie in ber Gefchichte getrennten Raume, Beiten, Denfchen. Thaten und Dichtungen nebeneinandergerudt werben; mit riefenhafter Rühnheit brudte bie Phantafie ber jungen Gefchlechter Gefchichten und Gelben zusammen, die ihr auseinanberguhalten läftig fiel ; und es fcheint biefer Bug ben Beiten naturlich, bie uns auch bie Beschichte felbft nur im großen Ueberichlage von Jahrhunderten barftellen fann. (I. p. 67.)
- §. 18. Bann biese Berknüpfung verschiedener, nur theils weise gleichartiger Elemente in unserer Dietrichsage Statt hatte, läßt sich nicht sagen; boch ift aus dem angelsächsischen sogenannten Banderersliede ersichtbar, daß diese springenden Ueberblicke der Geschichten und Sagen frühzeitig begannen. Sie wuchsen mit den Jahrhunderten, in denen sich bis zu den Kreuzzügen hin die Wölfer immer bunter mischten, die Räume

und Beiten fich naberten , die Borftellungen und Sagen ber lebenben Gefdlechter in einander übergingen und die ber unternegangenen Botter erneut wurden. Erft in biefen frateren Beiten gefehaft es, bag gange Dichtungen, Sagen unb Danieren völlig verschiebener Art in einander verschmolgen , und fo g. B. in amfeven Ribelungen bie zwei getrennten Beftanb= theile ber Siegfried: und Dietrichfage gusammenrudten mus unter fich verbunden wurden. Bu biefem Stadium fonnte man nur gelangen, nachbem ber epifde Gefang aufgehört hatte, bem-Polle allein angugehören, nachbem gelehrte Cenninig und Bilomg fich ber heimifden Dichtung bemachtigte, wie fie fich ber fremben bemächtigt hatte. Wenn bie Gefchichte ber epifchen Bietion mit ber Berpflanzung lebenbiger hiftvrischer Sagen (5. 13), mit ber vagen Tinficherheit ber Begebenbeiten (5. 14), mit ber Unfunde ber Sanger und ber Abwendung ber romanifirten Gelehrten und Gebildeten von ber nationalen Dichtung (f. 15) in ben Boiten ber Bofferwanderung begann, fo feste fie fich zunächft fort, indem fich viefe letteren in bem Beitalter ber Rarolinger und Ottonen ber Bolfspoeffe wieber zumanbten. und ihr frembe Sprache und Materie gutrugen. Wir haben baber zumächft zu beachten, auf welchem Bege ber weltliche epifte Gefang in die Sanbe ber Gelehrten , b. h. ber driffi: ten Beiftlichen fam.

§. 19. Die Geistlichen, die das Christenthum unter die Germanen verpflanzt und nachher sein Wachsthum zu fördern hatten, wies ein natürliches Interesse darauf hin, Alles auszurotten, was der neuen Lehre in den rohen Sitten und heidenfischen Krinnerungen der Bekehrten widerstrechte. Wir sinden daher, daß sie von Ansang an gegen das Singen, Schweiben und Beschreiten geselliger, obsedner, heidnischer Bolkslieder aller Art eiserten (1), und obgleich kein ausbrückliches Zeugzus biesen Eiser auch gegen die erzählenden Lieder gerichtet

zeigt, so werden sie boch auch diese schon ihrer vermutheten Rohheit wegen verschmacht haben. Erst Karl der Große, ber das Christenthum in Deutschland völlig sicherte und das Geisdenthum in seiner letten Zusluchtsstätte bei den Sachsen vernichtete, beachtete mit freierem Sinne nicht allein die epischen Bolfslieder der germanischen Geiden, die er sammeln ließ (2), sondern auch die Literatur der untergegangenen heidnischen Alten. Seit Er sich um die deutsche Sprache gekummert hatte, gab es dann wohl auch hier und da einen Mönch, der dies nicht unter seiner Würde hielt, und der sich getraute, wie Rhabanus Maurus (776—856) die Dichter des klasseschen Geidenthums zu empsehlen.

- (4) Das Beffobrunner Gebet, Greg. v. Bith, Wadernagel. Berlin 1827. 8.
  (2) Binhardi vita Caroli Magni. cap. 29. Hannov, 840, gr. 8.
- S. 20. Es mußte ben Befehrern gleich anfange einleuchten, bağ gur Einpflangung bes Chriftentbume nichts geeigneter fei, als die Werbroitung drifflicher Schriften in ber Bollssprache felbft . und baf bes Bolles beichaftigungeluftigen Beift von feinen alten beibnifchen Erinnerungen abzulenten nichts fo gut taugte , ale ihm eine neue und andere Beschäftigung ju geben. Aus biefem Simme war vielleicht fchon bie koftbare gothifche Urberfesung ber Bibel von bem Bifchof 11 Ifila (1) (geb. um 318, + 388) gemacht, ber bas Buch ber Ronige vorfichtig aneließ, um fein friegerifches Bolf nicht in Berfuchung ju führen. Die Rirthe zwar fab nicht gerne von ber weklichen Sprache geiftlichen Gebrauch gemacht, allein bon Beiflichen unter Deutschen und Angelfachfen, bie mit bem Bolle felbft verkehrten, brangte fich bas Bedürfnig ber Bollesprathe befto lebhafter auf, und fie, die meift gang latei= nifch auferzogen waren, scheuten bie mühfeligften Wege nicht, fich mit ihr bekannt zu machen. Rurl's bes Großen gutes Bei-

spiel bewirkte bann zwar nicht so viel, daß sein frommer Sohn Ludwig vieselbe Achtung vor den Etbern der Borsahren behalten hätte wie Er, aber doch, daß die Mönche aus dessen Zeit die deutsche Sprache auf die christlichen Quellen, und zwar in poetischer Form anzuwenden kein Bedenken trugen, in dem doppelten Zwecke, dem Gesange des Bolkes bessere Gezgenstände zu geben, und mit den heidnischen Dichtern der Alten zu wetteisern.

- (1) Gesammtausg. Ulsias. Veteris et novi testamenti versionis gothicæ fragmenta, quæ supersunt etc. ed. H. C. de Gabelents et J. Loebe. Vol. I. Altenburg. 1836. 4. (Der 2. Band, enth. d. Schluß d. Aertes; ein vollstand. Glossar u. eine Grammatif d. gothischen Sprache wird noch in diesem Inhere erscheinen.) Geo. Waltz, üb. das Leben u. die Lehre des Ulsia. Hannover 1840. gr. 4.
- S. 21. Dies waren wenigstens die Absichten , die ber Schu-Ier bes Rhabanus Maurus, ber Weißenburgische Monch Dt= frieb (1), hatte, als er zwischen 863-872 bie Evangelien in althorhbeutsche poetische Sprache brachte und so ein christliches Epos gleich in vollenbeter Geftalt bem weltlichen epi= ichen Bolfegefange zur Seite feste. Er ging an biefe Arbeit zugleich mit ber frommen Beiterfeit und inneren Beihe eines religiofen Lehrers und mit bem Bedachte eines Gelehrten, ber ben lateinischen bichterischen Paraphrafen ber Bibel und ben romifchen Boeten nachstrebt , und ber über Sprache und Bers bes beutschen Liebes nachgefonnen bat. Sein Bert ift ein merkwürdiges Beugniß von ber bis jum 11ten Jahrh. anhal= tenben Beiftesbluthe in ben Rloftern bes fübofflichen Deutich= lands, wo wir in St. Gallen eine poetische Erhebung und Begeifterung erbliden, bie bas Alferthum und balb auch bie vaterlandische Dichtfunft umfaßte. Bon unserer althochbeut= ichen Boefie ift Otfried's Gebicht ber Sauptreft , von ber alt:

nieberbeutschen ift bas Seitenstud, bas wir fogleich zu erwähnen haben, bas einzige.

- (4) Oifried's Krist. Das selteste, im 9. Jahrh. verfasste, hochdeutsche Gedicht etc. Kritisch hrsg. von. B. G. Graff. Kænigsberg 1841. 4. Bergl. Lachmann über Otfried, in der Encyclop. von Ersch und Gruber.
- S. 22. Ungefähr gleichzeitig mit Otfrieb's Arbeit nämlich entftanb eine nieberfachfifche Ueberfetung ber gangen Bibel, welche von Ludwig bem Frommen einem Dichter aufgetragen warb , ber ein Bauer gewesen fein foll, ben eine Stimme im Schlafe zu bem Dichtungewerke berufen. Bon biefer Ueberfegung icheint bie nieberbeutiche Evangelienbar= moni e (1), die une erhalten ift, ein Theil zu fein; fie bilbet zu Otfrieb's Berte einen volltommenen Gegenfas, ber nicht intereffanter fein konnte. Gin einziger Son in Unfchulb unb Bewufitlofiafeit farbt ben Bortrag bes Dichters, ber . wenn jene Sage von feiner Berfonlichfeit Grund hatte, bie Sprache ber Boltsbichtung nicht erft zu lernen brauchte und nicht wie Otfried mit bem Lateine verglich. Er folgt bem Texte ber Evangelien, ben ber gelehrte Dichter immer verlägt, mit treuer Sorgfalt : er berichtet mo jener reflectirt : und mo Otfried auf Gefang binarbeitet und ben Ton bes Bfalms anfcblagt, balt ber Sachfe bie einfache epifche Ergablung feft , in ber jene ftebenben Umfdreibungen und Bieberbolungen darafteriftifc find, bie aller uriprunalichen Bolfsbichtung eignen. Anklange aus beibnischen Borftellungen, bie fich mit verwandten driftlichen berührten, fcheinen fogar bier , wie in bem Bebichte, bas unter bem Titel Du spilli (2) herausgegeben ift, noch herübergufpielen. (I. p. 75 sq.)
  - (4) Heliand. Poëma Saxonicum seculi noni etc. nunc primum ed. J. A. Schmeller. (Heliand. od. die altsæchs. Evangelien-Harmonie.) te Lief. Der Text. Stuttgart 4850. 4. 2e Lief. Glossarium Saxon., e poe-

mate Arliand i insoripto etc. (Wereterhods & Crawenatik nebet Ainleitung). Stuttgart 4808. 4. — (2) Muspilli. Bruchstud ein. althodis, allitterit. Dichtung vom Ende b. Welt 20. Hrsg. v. I. A. Schmeller, Munch. 4852. gr. 8.

S. 28. Auch ber äußeren Form noch weift uns bas Bert bes Rieberfachfen rudwärts und läßt uns neben bem Silbebranb= liebe bie Beretunft ber alteren beibnifchen Beit ertennen . während Otfried vormarts zeigend bie Entwidelung ber foateren ritterlichen Metrit eröffnet. Der urfprungliche epifche Bere bes beutichen Bolfegefangs war eine Langgeile von acht betonten und mehr ober weniger unbetonten Gilben, burd eine Cafur in zwei Theile getheilt. Bis ins Ste Jahrh. , und noch im heliand herrscht bie Allitteration, welche bie gwei Berthälften burch 2-3-4 gleiche Anfangebuchftaben (Reimftaben) auf ben betonteften Bortern verbinbet. Gine Beitlang firitt bie Allitteration mit bem Reim, ber fcon Offrieb's Gebicht beberricht; er ließ fich am Schluffe ber Berebafften nieber, ungenau und noch oft bloge Affonanz, weniger als Schmud , mehr wie bie Allitteration als ein Band ber Berttheile. Aus bem Difried'ichen Berfe ging nach Maasgabe ber fich abschleifenden Sprache allmählig ber furze erzählenbe Bere ber fpateren ritterlichen Dichtung hervor. Die eintretende Schwächung ber Formen that ben vier Bebungen 26: bruch und führte ben weiblichen, flingenben Reim ein, ben Otfried nicht fennt; in bem Bere ber Nibelungen von meift feche Bebungen bewirfte bie ffingenbe Cafur ben Berluft einer Bebung in ber erften Gaffte , und in ber zweiten forberte ibn bie Gleichmäßigfeit. Daburch, bag ber flingenbe Reim in bet Cafur bem flumpfen am Schluffe nicht mehr entsprach, verlegte fich ber Reim aus bem Soluffe ber beiben Berehalften auf ben Schluß zwei aufeinanberfolgenber ganger Berfe, und baraus entftand ber Nibelungenvers. Fur bie Reimpaare ber höfischen Dichter aber wurden vier Gebungen auf bie ftumpfe

Reiftigeile und brei auf die Ningende Rogel, fobaf jene bem Otfriedischen, diese bem Nibelungenverse entspricht (1).

- (4) Lachmann, üb. althochdeutsche Betonung u. Verskunst. Abthell. I. II. (in d. Abhdlg. d. Berlin. Acad. 4884. 52); berf. über das Hildebrandlied (ebendes. 4888). S. Grimm's Sinleitung zu ben lat. Gedichten des 40. u. 44. Jahrh. Gottingen 4838. gr. 8.
- S. 24. Sobald fich bie Beiftlichen einmal mit beutscher Sprache abgaben, fielen fie von felbft auf beutsche Gebichte. Die einzigen Urfunden , in benen bie Sprache gefeffelt vorlag. aus benen fie regelrecht gelernt werben fonnte. In einem alten Bergeichniffe ber Bucherschate in Reichenau vom 3. 821 finden fich baber mebrere Banbe beutider Bebichte bemerft . Die ausbrudlich zum Unterricht in ber Sprache beftimmt maren. Im erften Gifer mogen bie Monche viele Lieber von beibnischem Alter und Inhalt getilgt baben, fobald aber bas Chriftenthum gefichert, ober gar icon in bie Boltsgefange eingebrungen mar , lernten fie fich mit biefen vertragen. Die Beit ber fächlischen Raifer in Deutschland mar ohnehin eine Beriobe, wo fich bas Geiftliche und Weltliche in ber Gefellfcaft verfohnend naberte, und gewiß waren es im 10. und 11. Jahrh. nur wenige Beloten, welche bie alten Gefange nicht mit jugendlicher Freude ergriffen und in Bflege genommen hatten. Anfange manbten fie nur, wie mir faben, bie neu ero= berte Sprache und Poefie auf bie drifflichen Geschichten an; allein biefer Stoff mar in jenen Beiten einfältiger Renntnif balb ericopft. Man wagte fich an bie Befingung alterer und neuerer Beiligen ; Betrus und St. Georg (1) erhielten Lieber und Leiche, die uns erhalten find. Der Monch Ratpert in St. Gallen (9. Jahrh.) befang ben heiligen Gallus in einem beutschen Bebichte , bas Edhard IV. fpater ine Lateinifche überfette. (I. p. 91 sq.)
  - (4) Beibe in Hoffmann's Fundgruben I.

- S. 25. Welch ein fleiner Schritt trennte ble Geiftlichen jest nur von bem weltlichen Gefange felbft! Ergend ein frommer Regent burfte fich nur um bie Rirche verbient machen . fo verbiente er fich auch ichon ein Loblied ber Geiftlichen. Es burfte nur eine Schlacht gum Schute ber vaterlanbifchen Chriftenheit geliefert werben, bie nicht mehr bas robe Schwert. fonbern bie Gulfe Gottes gewann, fo nahm ber veranberte Beift , in welchem bas Rriegshandwert unter Chriften betrieben warb, mehr bas Tebeum eines Briefters, als bas Siegs= lieb eines Bolfsfängers in Anfpruch. So ift bas Siegelieb über bie Mormannen' (1), nach 881 zu Ehren Lub= wige III., eines Sohnes Lubwige bes Stammelnben gebichtet, bas Werk eines Geiftlichen, vielleicht bes Monchs Suchalb († 930), ber mit bem befungenen Ronige in Beziehungen fant , als Lieberbichter befannt mar, und in ber Rabe bes Schlachtorte in bem Rlofter St. Amand fur l'Elnon lebte, wo ein ahnliches gehobenes Leben herrichte, wie in St. Gallen. (I. p. 93. 95.)
  - (4) Sieb eines frant. Dichters auf König Ludwig III. Greg. v. B. S. Docen. München 1843. 8. C. Lachmann, specimina ling. franc. Berolini 1825. 8 maj. Elnonensia. Monuments des langues romanne et tudesque dans le IX siècle etc. par Hoffmann de Fallersleben avec une traduct. et des remarques par J. F. Willems. Gand 1837. 1.
- \$. 26. Dieses Lieb ift ein spätes, und einziges Beispiel von unseren alten Gefängen auf historische Begebenheiten und Bersonen, aber es läßt sich nichts baraus auf ben Charafter ber älteren Lieber schließen, die aus bem Bolke selbst her= vorgegangen waren. Die Geistlichen brängten sich seit bem 9. Jahrh. in ben Bolksgesang ein; es ware übrigens thöricht, ihnen ben Untergang besselben Schuld zu geben. Die Lieber bes heroischen Zeitalters, beren Geschichte wir freilich nicht an Denkmalen und Ueberreften versolgen können, mußten mit

biesem Zeitalter selbst, bas unter ben sächstichen Raisern sein Ende erreichte, verstummen und untergeben, und besonders unter den franklichen Kaisern muß die innere Zerrüttung die Dichtkunft noch mehr aus dem Bolke gescheucht haben. Wesnigstens blickt die Quedlindurgische Chronik in einer Stelle, wo sie von dem ein stig en Gesange der Bauern von Dietrich von Bern spricht, auf den Bolksgesang wie auf etwas verlorenes zurud. Geschichtliche Figuren aus diesen Zeiten , wie Otto der Rothe, herzog Ernst, Bischof Pilgrin schlossen sich die Dichtungen anderer Zeiten ein oder wurden die Helben von solchen Werken, die nur sehr uneigentlich Bolksbichtung heißen können.

S. 27. Die Geiftlichen fonnten bem Bolte feine Lieber nicht gang entziehen : noch fang man (fur uns verlorene) Lieber von bem Berrath bes Ergbischofe Satto, und von bem Lowen= fcblager Ronrad Rurzbold († 948) und von Benno's Berbienften in Ungarn unter Beinrich III. Aber bag bie Geift= lichen felbft eben folche Gelegenheitsgebichte, jene popularften aller Lieber , bie auf Stragen und Wegscheiben erschollen, bie Schnurren und Schwänke, bie Spott- und Loblieder auf Beitgenoffen bem Bolte entlehnen fonnten, bies fcheint gleicher= weise zu bezeugen , wie tief fie jest in bie Dichtung bes Bolfes eingriffen, aber auch wie bereitwillig bas Bolf feine Dichtung losließ. Dabei mare noch wenig Berluft gewesen, wenn nicht Die Beifilichen ihre Eroberung fo fehr als ficheres Eigenthum betrachtet hatten , bag fie bergleichen Gefange ine Lateinische brachten, in alberner Runftelei bier und ba mit lateinischen und beutiden Berfen wechselten, und aus ben Sequenzen und Brofen ber Rirche bie Form bagu hernahmen, bie fich weiter= bin in ber Minnefangerzeit zu einer eignen Gattung , ben Leichen, ausbilbete. (I. p. 93. 107.)

- (1) Ein hatbiateinischer Stoliffe auf Meto ober auf die beiben Heinriche, von Lachmann herausge, in den Zahrbudgen des deutschen Reiches unter den fächsichen Anifern. Freg. v. Leop. Ranke 1. 2. Berlin 1839. Ein lateinisches Lied auf Heinrich II. und Andere des Frimm und A. Schmelker's lat. Cauld. des 140. u. d. Indeh. Genting. 1856. gr. 8. Bgl. Lachmann über die Leiche. 1829. und Ferd. Wolf., über die Lais, p. 129. Heickelberg 1814. gr. 8. und die betreffenden Noten.
- S. 28. Ohne biese Wendung murben und bie Monche vielleicht manches Intereffante in beutscher Sprache gehichtet. vielleicht mehreres Alte erhalten haben. Aber biefe Benbung . war wohl unvermeidlich, wenn die Cultur der Bolfsporsie so viel an Nachbruck in fich felbst verlor, als bie ber flaffischen Studien in ber Ottonenzeit gewann. Die Gultur ber alten Welt begann auf die junge Runft ihren Druck auszuüben, und ber vaterländische Reim mar , besonders in Deutschland , zu fchmach, um ihr zu wiberfteben. Schon Otfried hatte ben Ausbrud gebraucht, bie Belt wurde von ben lateinischen Dichtern bewegt. In ber fachfischen Raiferfamilie aber mar bie Renntniß ber Griechen und Romer ichon in weit großerem Umfange als an Rarl's Gofe zu Saufe ; ihre Berbindung mit Buzang unterftütte.biefe Art von Bilbung; ihr Sof mar ein Sammelplat gelehrter Danner; in ben Schulen, bie fich unter ihnen hervorthaten , herrschte flaffische Gelehrsamfeit ; bie Ronnen der Rlofter gaben fich mit Abschreiben ab und bichteten lateinische Comodien ; bie Berte ber Geschichtschreiher erhielten römifche Farbe. Was Wunder wenn die Monche nicht allein lateinische Gelegenheitsgebichte machten, fonbern auch beutiche Lieber alterer Ueberlieferung, ober bie umgehenben Stoffe freierer Dichtung aufgriffen, um auch fie in lateinischer Sprache und im Colorite Birgils zu geniegen. (I. p. 96 sq.)
- S. 29. 3wei Werte biefer Art find uns erhalten, bie in einnem fo intereffanten Gegenfage fteben, wie bie beiben Goan-

gelienharmonien, bie wir oben ermabnten. Wie bie Gine van biefen in ihrer Form rudmaris, bie Andere wormaris in ber Beit wies, fo biefe beiben lateinischen Gebichte in ibrer Das terie. Der Malthauius von Edebard I. in Gt. Gallen († 973) bebanbelt . unfreitig nach einem beutieben Bebichte. einen Stoff aus ber hunnisch-burgunbischen Sage. Die achte belbenzeit, ungetrübt von bem Ritterlichen , bas fich in bie Nibelnugen eindrangte , ungetrubt von bem Geifte romantifcher Liebe, umb von bem Ungebeuren und Ausschweifenben bes fpateren Dichtungsgeschmads, tritt und aus bem Gebichte entgegen, bas überall in ber Bebanblung ben Stil bes Birgil und homer affectirt. Dies Gine Doeument, verglichen mit ben Weiterbildungen biefer Sage von Balther von Aguitanien. namentlich in einem beutschen Kraamente in ber Ribelungenprophe, zeigt binreichend, welch eine Rluft unfere Boltsbichtung ber beroifchen Sahrhunberte von ber Gefalt fchieb , bie fie in ber ritterlichen Beit annehmen mußte. (I. p. 99 sq.)

S. 30. Die Bruchftude bes Ruoblieb bagegen, ber von ben Mönchen in Tegernfee im Anfange bes 11. Jahrhs. ausgegangen ift, entbeden uns eine Dichtung, bie kaum ein älteres
Borbito gehabt haben kann, wie benn auch keine Quelle in ihr genannt wird, die vielmehr nach bem ritterlichen Zeitalter herüberneigt, und ben Geschmad eröffnet, ber in späteren beutschen Gebichten bes 12. Jahrh. wie im Herzog Ernst und ähnlichen vorherrscht. In biesen Dichtungen ist das Hauptsgepräge die Nischung verschiebener Elemente, einheimischer und fremder, alter und neuer, gelehrter und volksthumlicher, historischer und sictioser. Genso ist im Ruodlieb beutsche Sage älterer Farbe mit neueren Bestandtheilen verknüpft, die unsmöglich früher im Volke gewesen sein könnten. Der Dichter ift vielmehr ein Geistlicher, dem der Hof und die hössische Um-

gebung, die Gelehrsamkeit und Bilbung ber Ottonen nicht fremb mar, und bas Gebicht läßt uns errathen, wie sich eine hössischen Dichtung bei uns aus bloßen gelehrten und vaterlänsbischen Elementen gestaltet haben möchte, wenn nicht die französischen Einwirfungen hinzugetreten wären. Wir haben in dem leoninischen Sexameter gegen den reinen im Walther ungefähr das Verhältniß der hössischen kurzen Reimpaare zu dem langen epischen Verse der älteren Zeit; wir haben prunstende Sosverhältnisse gegen die einsachen im Walther; einen ritterlichen in Künsten erfahrnen Gelben, eine schalkhafte Liebesepisobe, ein freudiges Verweisen bei den Wundern der Natur und der Thierwelt. Alles wie es zu der späteren ritterlischen Boesse des 12. Jahrh. paßt; und dazu die Oftentation eines gelehrten Dichters, die später die ritterlichen Sänger gleichsfalls von den geistlichen dieser Zeit überkamen. (I. p. 102 sqq.)

- (4) Beibe Gebichte in : J. Grimm und A. Schmeller lat. Gedd. des 40. und 44. Jahrh. Gottlingen 4838, gr. 8.
- \$. 31. Die lateinische Dichtung ber Geifllichen blühte in dem 10. bis 12. Jahrh. weit reicher, als wir mit Resten und Documenten belegen können. Sie bilbet die Brücke von der untergehenden althochdeutschen Poesie eines Geschlechtes her roischer Naturschne zu der mittelhochdentschen des Nittersstandes. Eine große Menge unserer deutschen Dichtungen aus dem 12. und 13. Jahrh., ja fast Alle, die nicht aus dem französischen sind, waren früher in lateinischer Sprache versaßt, und diese ihre Quellen weisen uns natürlich ins 11. und 10. Jahrh zurück. In den niederländischen Klöstern beschäftigten sich die Wönche vom 10. bis zum 12. Jahrh. sortwährend mit lateinischer Bearbeitung des Thiermährchens vom Wolf und Kuchs. Otto der Nothe ist nach einem lateinischen Werke gebichtet, Gerzog Ernst sloß aus einer lateinischen Quelle, von

ber wir vermuthen können, sie sei auch formell bem Ruoblieb ganz ähnlich gewesen. Lateinische Legenben vollends (Maria, Gregorius u. a.) gaben die Quellen beutscher Dichtungen der späteren Zeit her, und mögen in viel größerer Anzahl existirt haben als wir wissen. All dies macht geneigt, einer sonst fabelhaften Nachricht Glauben zu schenken, nach welcher vielleicht auch der Stoff des Nibelungenliedes in lateinische Sprache gebracht worden sei. Es stimmte ja auch so gut zu dieser ganzen lateinischen Literatur und zu der Thätigkeit der Mönche in St. Gallen und Tegernsee, wenn man sich auch in Destreich um die heidnische Sage zu Bischof Pilgrin's Zeiten (10. Jahrh.) bekümmert hätte, der ohnehin die Thaten der Avaren und Hunnen unter den sächsischen Kaisern in einem, wahrscheinlich auch lateinischen, Gedichte besingen ließ. (I. p. 105—8.)

S. 32. Dag bie Beit ber Ottonen für unfer Boltsepos eine Durchgangsperiode, eine Beit ber Wieberaufnahme und Umgeftaltung mar , murbe man aus vielen Grunden ju glauben beftimmt, auch wenn bie erwähnte Nachricht nicht existirte. Der Baltharius ift ein Beugniß bafür, bag bie alte Sage überhaupt bas Intereffe ber Gebilbeten in Anspruch nahm; ber Bifchof Bilgrin fand Eingang in bie Nibelungen und auch ber Markgraf Gero erinnert an ben berühmten Beitgenoffen Dito's I. Die Ginbruche ber Ungarn erneuten bas Unbenten an die alte hunnenfage , benn es fcbienen fich uralte Berbaltniffe zu wiederholen, als im 9, bis 10. Jahrh. ein ungarisches (hunnisches) Reich im Often und im Weften bas burgunbische bergeftellt marb und Ronig Rubolf II. († 937) mit ben Ungarn in Conflict fam. Diefe Erfahrung ift aber in aller Ge= fchichte uralt, bag bie Menfchen in jeberlei Beit und Berhalt= nig nach ben Dentmalen verwandter Beiten und Berhaltniffe am liebsten zurudgreifen. Und auch bas ift eine Art von hiftorischem Gesetze, daß Brisen, welche einen gewissen Bustand vollenden und ablegen, eben diesem Zustande Monumente der Wissenschaft und Kunst zu seizen pflegen. Hatten wir aber Recht zu sagen, daß die Dietrichsage, auf die Heroenzeit der Deutschen ausgebaut sei, so würde sich die Aufnahme dieser Sage in der Zeit der Ottonen, unter denen die Keime des neuen Ritterwesens gelegt wurden, unter dieses Gesetz vorstresslich sügen. (I. p. 108. 9.)

S. 33. Bie wenig und aus ber Beit ber facfifchen Raifer Boetisches erhalten ift, fo merten wir boch aus bem Angeführ= ten, baf noch eine große Bewegung in ber Dichtung mar, um bie fich Laien und Geiftliche bemühten. Bang anders ward bies unter ben frankifchen Raifern. Sie hatten nicht ben Bilbungstrieb in fich, wie bie Ottonen ; fie fuchten nicht Berbinbungen wie jene mit ben Sigen ber alten Cultur, fonbern gerfielen in großem Bruche mit Rom; es ift eine Reihe von practifchen, nur auf bie Intereffen bes außeren Lebens gerichteten Fürften, unter benen bie beutichen ganbe in bie außerfte Berruttung famen : und felbit Beinrich III., ber burch fein Beib mit ber auffeimenben frangofifchen Gultur verbunben war, bulbete teine Jongleurs und Bouffons bei feiner Gochzeit. Das Bolt, vermutheten wir vorbin , gab feinen Antheil an ber Dichtung in biefer Beriobe immer mehr auf; ber neu fich bilbenbe ritterliche Abel hielt, ausbrudlichen Beugniffen gufolge, jebe geiflige Bilbung noch für schimpflich; fo blieb bie Literatur fortwährend in ben Sanben ber Geiftlichen. Aber auch in ben Rlöftern ftodte bas geiftige Leben unter ben Ginfluffen ber triegerifchen Beit, und es floh bie Bilbung in bie Rlofterichulen nach Belgien; felbft bier wurden bie Monche in ben Rampf ber weltlichen und geiftlichen Macht hineingeriffen , und inbem die flandrischen Geifflichen im 12. Jahrh. Die Thierfage vom Ruche lateinisch behandetten , migbrauchten fie fie faft blos

zu ihrer Bolemit gegen Rom. Wo noch eine geistige Befchäftigung sichtbar ift, ba zeigt ein Williram in seiner (profaischen) Auslegung bes hohen Liebes (11. Jahrh.) (1), zu welcher Geschmackofigkeit man nur zeit Rotter und ber Blüthe von St. Gallen herabgefunken war; wo ja ein ausgezeichneter Wann noch thätig ift, wie hermannus Contractus, ba steht man die Richtung auf's Practische und Berstanbesmäßige auch in der Literatur; und so ist vielleicht der characteristischste Veretreter der deutschen Poesse dieser prosassen Zeiten, aus denen uns nur sehr geringe Ueberbleibsel erhalten sind, das Bruchstüd eines theoretischen Berts des 11. Jahrh. (2), das die Wunder der Ratur poetisch beschrieben zu haben scheint. (I. p. 116—22.)

- (4) Williram's Uebersetz. u. Auslegung des Hobenliedes Salomonis etc. Hrsg. mit ein. vollst. Wærterbuche von H. Hoffmann. Breslau 1820. gr. 8. (2) Merigarto. Bruchst. elnes bisher unbek. deutschen Ged. aus d. XI. Jahrh. Ersg. v. Hoffmann v. Fallersleben. Prag. 4834. gr. 8. (querft in ben: Fundgruben f. Gesch. d. deutschen Spr. u. Lit. v. Hoffmann v. F. Thl. II. 1. Breslau u. Leipzig.)
- S. 34. Im Anfang bes 12. Jahrh. sinden wir die Dichtungen der Geistlichen wieder deutsch geworden und aus der lateinischen Sprache zurückgekehrt; aber dies nur um den Preis, daß ihre Stoffe wieder ganz von der weltlichen Poesie zurückgewiesen waren auf christliche Gegenstände, gerade als ob man weltliche Stoffe nur in der geistlichen Sprache, geistliche dagegen wohl in der weltlichen Sprache zu behandeln getrant hätte. Bielleicht liegt in der Rückehr zu diesen frommen Naterien ein Beweis mehr, daß die Laiendichtung und die äußeren Berhältnisse nichts Anziehendes für die Geistlichen mehr hatten, wie in der Ottonenzeit; die Begeisterung sur die anfangenden Kreuzzüge trang in Deutschland langsam und erst spät im 12. Jahrh. ein. Iene christliche Dichtungen führen uns in

•

ber Materie ganz auf ben Bunct zurud, wo wir bei ben Evangelienharmonien bes 9. Jahrh. (§. 21. 22.) stanben, in ber Form führen sie uns zu ben Beränberungen über, die bald die Dichtung plöglich erleiben sollte. Die sogenannte Görliger Evangelienharmonie behandelt die Leidensgeschichte Jesu in den kurzen Bersen ber ritterlichen Epopöe; eine Bearbeitung der Bücher Moses (Genesis und ein Theil des Erodus) (1) ist für den Uebergang des Alten in's Neue noch bezeichnender. (I. p. 195 sq.).

## (4) Beibe Stude in : Hoffmann's Fundgruben.

S. 35. Bon jest an wird die driftliche Boeffe aus einem boppelten Gefichtspuncte für bie Befchichte bes romantischen Epos bebeutfam, mabrend jene früheren Evangelienbichtungen mehr ifolirt und ohne Berband mit ber weltlichen Boefie ma= ren. Einmal nämlich läßt uns bie poetische Behandlung ber driftlichen Sage beutlich auf ben Gang einer jeben auch weltlichen Sage hindurchblicen, bie theils nach einem inneren Befete bie gleiche ftufenmäßige Ausbehnung erlitten, theils aber auch nicht ohne offenbaren Rudblid auf bas Borbilb ber driftlichen Sage. Wir feben nämlich biefe lettere in unferen Evangelienharmonien von ber Perfon Chrifti als ihrem Mittelpuncte ausgeben ; bann geben wir zu bem verwandten Stoffe bes alten Teftamentes über, beffen Borbebeutungen und Beziehungen auf bie Chriftusgefchichte bie oben erwähnte Bearbeitung ber Bucher Mofes forgfältig hervorhebt; bann ergreift bie Dichtung bie nachfiliegenben Stoffe, bie Geschichte ber Junger, bes Antichrifts, Maria's, Bilatus und abnliche; endlich breitet fie fich über bie endlofen, außerhalb bes urfprunglichen Cyclus gelegenen, Legenben ber fpateren Beiligen aus; und nachbem ber gange epische Stoff erschöpft ift, geht man auf die bibactifche und lyrifche Behandlung ber drifflichen Ueberlieferungen über. Ganz so ist est in ben Sagen von Carl, Arthur und Dietrich. Sie gehen von biesen helben einssach aus, sie setzen sich in Beziehung und Berband mit andern verwandten Sagen, sie behnen sich über die helben der nächsten Umgebung aus, die gewöhnlich in der Zwölfzahl der Zünger, ähnliche Charactere gruppirt erscheinen; sie springen endlich in's Wage der Geschichte und Erdichtung außerbalb der ursprünglichen Sagentreise über. Der zweite Gesichtspunct, aus dem wir den Gang der christlichen Sage an die weltliche halten, ist dann der: daß in ganz gleichem Verhältnisse mit der Entsernung der Sage von ihrem einsachen Mittelpuncte und historischen Kerne Ersindung und Erdichtung, romantischer Anstrich und Wunderbarkeit immer zunimmt und zulest in's Schrankenloseste ausartet. (I. p. 196 sq.)

S. 36. Wir fonnen in beutschen Gebichten biefen Fortgang ber Griftlichen Sage nicht vollftanbig, aber beutlich genug verfolgen. Auf bie beiben erften Stabien, bie wir berührt baben, folgt im Laufe bes 12. Jahrho. bas britte; an einzelnen Apoftellegenben fehlt es uns in Deutschland; bagegen warb bas Leben Maria's mit Borliebe bearbeitet. Das Gebicht bom Bfaffen Bernher von Tegernfee über biefen Gegen= Ranb (1), ein rein bochbeutsches Dentmal, 1173 aus bem Latein bes Sieronymus überfest , vertritt biefe Beriobe ber reineren , teufchen , von achter Frommigfeit burchbrungenen Legenbenbichtung am schönften und würdigften. Die Sagen bom Antidrift, von Bilatus, von Beronica befigen wir in einfacher Beftalt, mit ben Bugen mäßiger Erbichtung : Facten, Benennungen und Sandlungen fliegen aus Etymologien, aus Abstractionen und Copicen , aus bem Streben , eine burftige Ueberlieferung auszufüllen. Mit folden Fictionen begann bie Bhantafte frub im Mittelalter ihre Thatigfeit in einer Befcibenbeit, bie fich langebin gleich blieb ; jest aber tam plos=

lich eine Beit, wo sich biese in die größte Licenz verwandelte. Sie trat in dem Momente ein, wo unsere christliche Dichtung in das vierte Stadium kam und sich auch des weiten Kreises der nicht in den evangelischen Chelus gehörigen Beiligen-Legenden bemächtigte, die in einzelnen, größeren Bearbeitungen zwar erst im 13. Jahrh. hervortraten, vorbereitend aber und schon in der Kaiserchronik (2) im 12. Jahrh. entgegenkommen, welche in der Mitte der beiden legten Stadien sieht und von den Apostellegenden zu den unedangelischen den Uebergang macht. (I. p. 198—202.)

- (4) Ausgang v. M. St. B. Oetter. Rürnberg u. Altborf 1802. 8. In Host-mann's Fundgruben. II. über den Dichter vergl. F. Kugler de Werinhero, Berol. 1851. 8 maj. (2) Hanbicht. in Heibelberg No 381.
- S. 37. An biefes mertwurbige Buch , bas gegen Enbe bes 12. Jahrhe. verfagt ift, aber fich fcon auf ein alteres beutsches Gebicht beruft, knupft fich eigentlich Alles, was bie plugliche Beranderung ber Dichtungen und bes bichtenben Geiftes in biefem Sabrbunberte und ben rafchen Umfprung aus ber einfuchen beroifchen und hierarchischen Bocfie in die ausschweifende ritterliche Romantit characterifiren und erflären tann. Bas biefes Werf an bie geiftliche und chriftliche Dichtung, bie wir bieber verfolgten , anreiht, ift, bag es einen großen Sammelplay ber Legende bilbet, bie mit ben beginnenben Rreng= gugen Mittelpunft und Seele aller Dichtung warb. Es enthalt bie Martyrer und Beiligenfagen von Betrus und Paulus, von Johannes, Beronica, Clemens, Sixtus, Felicissums, Agapet , Laurentins , Sippolpt , ber allgemeinen Chriftenverfolgung u. A. Diefer Stoff gewöhnte bie Borftellungen in eine gang neue Richtung. Das Intereffe ber Beit, von ben ungeheuren Bewegungen bes Chriften = und Beibenthums aufge= regt, suchte jest andere Abentheuer, ale bie ber beroifden

Dichtung barboten; die gegenwärtige Geschichte marb heiliger und theurer, als die alte Dichtung; der christiche Geroismus ward die Bewanderung der Zeit und die Wunderthaten der Märtyrer überboten den Ruhm der Gelden des alten Liedes. Kür jede noch so enorme und ausschweisende heilige Sage hatte diese Zeit lebendigen Glauben, denn in den Gotteshelsden und Frohnkäuten des Tages, sah sie, wie einst in den Aposteln, den heiligen Geist wirken und den Antrieb der Gottheit, der nichts unmöglich ist. Sollte eine weltliche Sage hinfort Antheil erregen, so muste sie es an Wunderbarkeit und Seltsamkeit der Legende gleich than; man fügte Alles in die neuen Vorstellungen und suchen Alles hervor, was am leiche testen damit in Einklang zu bringen war.

S. 38. Diefen beiligen Stoff verbinbet aber bie Raiferthro= nit auf boppelte Beife mit Betilichen , und bies entfpricht genau ber Art, wie in ben Arenzeligen geiftliche und weltliche Elemente in inniger Difthung bie gange Gefchichte burchbringen. Ginmal nämlich ergählt fie jene Legenben an bem bifte= rifchen Baben bes driftlich romischen Reichs, ber aneinanber= gereihten römifchen und beutschen Raifergeschichte, bie gu ben . endlofen fleinen Ergablungen einen paffenden Rabmen bilbet. Und bann, biefe Ergablungen befteben nur vorzugemeife in Legenben, und mifchen nich mit fleinen Gefchichten, Schwan= ten und Novellen gang weltlicher Art. In biefen Rovellen finden wir zum erftenmale frembes Gigenthum in unfere Dich= tung berübergenommen, wenn wir nicht etwa auch die Legens ben und Evangelien, unfer driffliches Gigenthum, fremb nen: men wollen. Der univerfaliftifche Character unferer Dichtung, Die keinen Stoff ber Welt verschmabte, ber fie je berührte, beginut mit der Einführung jener Ergablungen , bie moch mehr ber lebendigen Trabition als bem Buche entnommen find. Seit unbenflichen Beiten befag ber Guben Europa's und bes

Drient's folche fleine pitante Erzählungen, wie fie einft fcon in ben fpbaritifchen und milefischen Dabreben von ben romi= ichen Beeren nach Affen bin- und von Affen bergetragen wur= ben , Fabeln , Schwante und Gefchichtchen , bie fich lebenbig fortpflanzten und localifirten, wie in unferer Beit nur noch bie Anecbote. Diese Materien wurden Allgemeingut ber gan= gen Belt, ale bie Bolfer ber Erbe in ben Kreugzugen gu langerem Bertebre gufammenftiegen, und fie fammelten fich nach und nach in eine Reihe von Werten, Die es gemeinsam haben, bağ fie (wie wir von ber Raiferchronit fagten) in einen Rab= men aefagt find , welcher Ginfchiebung, Berfetung, Erweite= rung und Berengerung gleich bequem machte. In biefen Sammlungen, ber disciplina clericalis von Betrus Alphonfue, ben gestis Romanorum, ben fieben weifen Meiftern. bem Sitopabefa, ben Erzählungen ber Rönigin von Mavarra, bem Decameron, ben cento novelle und A. rudt Altes und Reues , Orient und Occident jusammen ; Berfien , Indien , Arabien, Griechenland, Italien, Briten und Frangofen, Alles fteuerte zu ihnen bei. In ber Reihe biefer Rovellenbucher Bebt bie Raiferdronit neben bem erftgenannten Berte von . Petrus Alphonfus chronologisch mit am früheften.

S. 39. Bon ihrem Sauptinhalt brauchen wir noch nicht eins mal anzunehmen, bağ er erst burch bie Bölkerverbindungen in den Kreuzzügen nach Deutschland herübergebracht sei. Seit Karl und Otto hatten schon die Bestrebungen der deutschen Regenten begonnen, Italien an Deutschland zu knüpsen und die römische Kaiserkrone zu erwerben, nun schmolz in der Borestellung das römische und deutsche Kaiserreich zusammen, und unser Chronikschreiber, wie auch der Lobgesand auf den h. Hann o (1183) (1), mischt die Thaten des ersten altrömisschen und des ersten deutschrömischen Kaisers, Cäsars und Karls, und erzählt von da aus alte und neue Geschichte, mit

eingestreuten Sagen aus ber alten Welt, wie sie noch jest in Italien im Bolke umgehen, in einer außerordentlichen Consusion. Die Geschichtchen von Marcus Curtius Opfertod, von Lucretia, von Scavola, von Phalaris Ochsen, kommen in veränderter Gestalt in ber römischen Kaisergeschichte vor, und aus dem 12. Jahrhundert werden Dietrich von Meran und Ezzelin 1. nach den Namenslauten mit Theodorich und Attila in Bezug gebracht. Dies sind nur wenige Beispiele aus einer ungeheuren Masse.

## (4) Musg. v. Geo. N. Fr. Golbmann, Leipzig 4846. gr. 8.

S. 40. Die Art und Weife, wie bier Berfonen und Beiten burcheinander geworfen werden, zeigt une bie erbichtenbe und erfindende Phantafie noch immer auf bemfelben Wege, wie wir fie ichon in viel frühern Jahrhunderten (S. 17. 18.) beobachteten. Allein wie bescheiben mußte fich fruherhin bie Fiction halten , als fie fich nur innerhalb ber Bolte = unb Stammfage bewegte, bie mehr mundlich umgetragen als aufgefchrieben, bie von Allen gefannt, bie von ungelehrten Gan= gern gepflegt murbe; und wie fed und willfürlich mußte fie bagegen nun werben, wenn bie Fabeln frember Bolfer in folther Maffe , in ansvruchvollen gefchriebenen Berten , autori= firt burch die beilige Farbung und Ginfleibung . von Salbae= lehrten felbstgefällig in bie Nation bineingetragen, und fo= gleich mit eignen Nachahmungen ber fremben Licenz vermehrt wurden? Eine folche Sammlung forberte bie bereitwillige Combinationefraft und regfame Phantafie eines ohnehin aufgeregten Gefchlechtes gleichfam beraus, bas nicht mehr in Einzelnen, fonbern in Maffen, burch bie großen Beranberun= gen ber Geschichte in eine vage Berbinbung mit allen Bolfern, zu einer bunflen Renntnig ber Gefchichte- und Sagenfreife ber gangen Belt tam. Bon nun an tritt baber ber Leichtfinn

und Tieffinn ber Einbildungstraft , die ihr Spiel durch Jahrbunberte geheimer getrieben batte, ploplich in ber Dichtung ber fremben Belt überall an ben Tag, und auch in Deutichland beobachten wir im Rleinen und Groken ibre leichten Scherze und ihre tieferen Buge. Der Name einer Berfon, einer Stadt, eines Bolfes wedt nach ber blogen Lautabnlichfeit eine Erinnerung, und entgundet bie Phantafie zu einer raiden Combination ; die blofe Ctymologie gibt bem Dichter Stoff zur weltlichen Erzählung wie fie ihm (f. 36) Aulag gur Erweiterung ber biblifchen Legende bot , wie fie bem Theofophen Stoff für muftifche Betrachtung, bem Gelehrten für feine Gelehrsamkeit, bem Scholaftiker für feine Speculation gab. Man borte geographische Bunberfagen ber alten Belt, und Inupfte fie an bie Reifeabentheuer einer neuen Sage an. Man übertam bie Boeffen und Geschichten ber Griechen und Romer, und verftand ben Sinn ber Alexandersage, bie unter ber thätigen Theilnahme bes ganzen Subens und Oftens aus ih= rer innerften Seele in einen gang eigenen poetifchen Rorper umgebildet mar. Dan aboptirte bie Epen ber Frangofen und Briten, wo in alte Stoffe ber Beift ber neuen Beit bes Gottesfrieges bineingetragen marb. (L. n. 205-19.)

\$. 41. Wenn wir zunächst bas verfolgen, was in unserer emporkommenben ritterlichen Dichtung bes 12. Jahrhunderts Nationales und Deutsches vorkommt, so werden wir ganz deut-lich und im steigenden Grade die Berbindung einheimischer und fremder Elemente gewahren, wie wir sie früher (§. 30) im Ruodlieb hatten beginnen und so eben in der Kaiserchronik fortsetzen sehen; und außer dieser allgemeinen Aehnlichkeit tressen wir überall auch im Kleinen dieselben hänge und Neigungen, die wir in den einfachen Versuchen unserer Dichtung bisher immer wieder gefunden haben. Das Gedicht von herz zo g Ernst (1), das in der letzten lateinischen Gestalt, auf

Die wir gurudichliegen tonnen , bis in bie Beit bes Anoblieb binaufreicht, ift eine beutsche Sage, entftanben in jenen uns gunftigen Beiten (f. 26), bie teine innige volletbumliche Pflege mehr tannten. Diefelbe Berwirrung von Beiten und Memfiben, biefelbe Unficherbeit ber gefdichtlichen Unlebnung. Die wir fonft nur vereinzelt in unferer Dietrichfage in zwei bis brei gregen Bugen finben, baben wir bier im furgen Raume in ber Maffe wie in ber Raiferdronif beifammen. Der Belb felbit, ber Stieffohn Conrabs II., ift vielleicht fchon mit einem alteren Ernft, bem Tochtermann Lubwigs bes Frommen verfomolgen, und fpielt gum Theil bie Rolle von Ottos I. Cobn Lubelf: Dito I. fällt mit Dito bem Rothen . Conrab II. mit Otto I. gufammen , bes rothen Otto Gattin ift Abelheib , bie alfo Mutter von Bergog Ernft ift u. f. Diese verwirtte und bagu magere Sage batte aber nicht mehr Reig genug, fie ift an bie Reifewunder ber alten Welt gefnüpft ; es ericheinen Gomere Cyclopen und Lyamaen, Berobote Arimaspen, Die Blatt= füße und Langobren bes Megafibenes und Duris, bie orientalifche Rabel vom Maanetstein und vom Menfchenraub ber Greife, vom Lebermeer, von einem Bolte von Kranichen, und was Alles noch fonft zur Ausstattung eines Reife= und Bauber= mabrebens gebort. (I. p. 224 seg.)

<sup>(4)</sup> In den beutschen Gebichten des Mittelalters. Gerausg, von von b. hagen und 3. G. Busching. Bb. I. Berlin 1808, gr. 4.

S. 42. Mit nichts ift die jugenbliche Phantafte und das sinnige Gemuth des Weltunkundigen leichter zu fesseln, als mit den Wundern der Ferne, die der Gewanderte erzählt, auf nichts warf sich das Interesse lebhaster in diesen Zeiten der Kreuz- und Wanderzüge; die Gläubigkeit war hier so groß wie für die Legende. Die Wunderreise des h. Bran dan nach dem irdischen Paradiese, nach der Insel der Geligen ward

geglaubt und man fuchte in ber Birflichfeit biefes Land, bas eine bunfle Erinnerung an bie insulæ fortunatæ in bem Rovfe eines Monchs gestaltet hatte. Mit reißender Schnellig= feit verbreitete fich im 12. Jahrhundert bie vifionare Reife eines irifchen Ritters Tunbalus, bie er im Schlaf burch Bolle und himmel gemacht, und die bas beutsche Gebicht ei= nes Prieftere Alber ergablt (1). Die Reifen bes Apollo= nius von Tyrland, bie fo beutlich bas Drientalische und Griechische einführen , waren fcon im 12. Jahrhundert in beutschen Gebichten gelefen ; bas Intereffe an ber Aleranber= fage flog mit aus biefer Quelle ber Reugierbe nach frember Lanbestunde, und auch Bergog Ernft fand barum fo großen Beifall. 3m Bolfemunde viel umgetragen war in Deutsch= land ber helb bes Tragemundliebs, bem 72 Länder kund ma= ren : er figurirt (mit biefer bei jeber Gelegenheit wieberfebrenben Bahl 72) in ben zwei Banberlegenben von St. D8= walb und Orenbel.

<sup>(4)</sup> In K. A. Hahn Gedichte des XII. und XIII. Jahrhunderts. Quedlinburg 4840. gr. 8.

S. 43. In biesen beiben Gebichten (1), die wir nur in spätern Bearbeitungen besitzen, beren Originale bis in das 12. Jahrhundert zurückreichen, iftheidemale eine einfache Legende, deren historischer Grund in dem Stoffe des Oswald bekannt ift, an einen Lieblingszug deutscher Sage geknüpft, die sich, wielleicht erst seiblingszug deutscher Sage geknüpft, die sich, wielleicht erst seiblingszug deutscher auch der schönen Abelbeid, mit nichts lieber beschäftigte, als mit kriegerischen Braute bewerdungen in der Ferne. In beiden sehlen nicht die beliebeten Reisegenan die Odysse wie im Ernft, im Oswald ist die Freude an einem kunstreichen Bogel und bessen humoristische Schilderung dem ähnlichen in Ruddlieb und Ernst verwandt, im

Orenbel fpielt ichon bas beil. Grab und bie Tempelherren eine Rolle, fo wie auch Gerzog Ernft ichon in bem beutichen Gebichte, bas wir besithen, ein Areuzsahrer ift.

- (4) Oswalds Leben könnte man aus ber Wiener Hof. N. 3007. eber in die Form bes 42. Jahrhunderts herstellen, als Ettmüller in seiner Ausgabe. (Burich 4838) einer veränderten Bearbeitung, die von Justahen bes 42. Jahrhunderts entstellt ist. (I. p. 237.) Orendel, in einem Augsb. Orms von 4542. handschriftlich in Strasburg.
- S. 44. Wenn bie Bufammenfebung verschiebenartiger Glemente, wie in allen biefen Dichtungen , ben beimifchen Character ber alten beutschen Sagen untergrub, fo that es noch mehr ber Beift ber Mobernitat und Berfonlichkeit, ber feit ben Rreuzzügen Alles, bas Alte und Frembe, mit ber Farbe ber Gegenwart und ber Mobe farbte. Die Rreugzuge unterbrachen ein eintoniges, langweiliges, von großen Erfchei= nungen leeres Leben mit einer ploplichen Begeifterung, bie jebe ältere Borftellung und Empfinbung gleichsam verschlang. Die Belben bes Tages überragten mit ihren Thaten bie Bergangenheit, fie verbanden bas Selbenthum bes Beroengebichts und ber Martyrerlegende zugleich. Es war nun bie geringfte Forberung an ben Belben einer Sage, bag er im Drient befannt fein mußte, wenn er noch intereffiren follte, und Ernft wie Rarl wurden Rreugfahrer, ja Alexander mußte irgendwie auf eine vorverfündende chriftliche Mahnung flogen, um bem frommen Geschlechte nicht allzuheibnisch zu erscheinen.
  - \$. 45. So läßt bas Gebicht vom König Ruother (1) auf eine jener alten Brautwerbungsfagen beutschen Stammes zurücklicken, die aber ganz aus ihren Berhältniffen gerückt ift. Wie wir ben Gegenstand in ber nordischen Wilkinasage erzählen hören, spielt die Sage, beren Geld Ofantrix heißt, in Huna= und Bilkinaland, im Ruother aber ift ber Schauplat

von einem freuzritterlichen Dichter nach Conftantinopel und Italien verlegt, mit beutlichen Beziehungen auf die Zuftände bes byzantinischen Goss zur Zeit bes Kaisers Alexius. Die Namensveränderungen dazu fließen aus demselben hange zu Anknüpfung und Anspielung, wie so vieles was wir schout betrachtet haben: Ruother ist wohl nur eine Erinnerung an Friedrich Rothbart, aus dessen Zeit der Herzog von Meran gleichfalls in das Gedicht eingegangen ist. (I. p. 231 sqq.)

- (4) In h. beutschen Gebichten bes Mittelalters von v. b. hagen und Busching. Bb. I. Berlin 4808. gr. 4. und verbessert in Massmanns Gedichten des 42. Jahrhunderts. Th. II. Quedlinburg. 4837. gr. 8.
- S. 46. Auch ber Roman von Salomon und Morolf gehort in die Claffe biefer Werte, beren allgemeiner Typus Werbungen um niegefebene Frauen und gewaltsame Brautfahrten bilben. Auch in ihm finden wir wieber eine Bereini= gung ungleicher Elemente, ben Aufbau epifcher Ergablung auf einer uralten Ueberlieferung anomischer Spruche. Der sprichwörtliche Theil biefer Dichtung hat eine lateinische Quelle; er fest bie berbe parobifche Spruchweisheit bes plebejifchen Morolf gegen bie erhabene bes Salomo, ein populares Element gegen bas hierarchische, und fonnte fo in ber Gegend und Beit, wo ber lateinische Reinhart Fuche fich gegen bie Rirche auflehnte, großen Beifall finden. Die robe fpatere Ueberarbeitung, bie wir von bem beutschen Romane (1) ha= ben, welcher fich an biefe Spruche anreibte , weift uns auf bie Beit bes 12. Jahrhunderts zurud. Alles erinnert in biefer Erzählung , bie gleichfalls ichon gang freugritterlich zugerich: tet ift, balo an Ruother, balb an Dewald, bald an fvatere Gebichte in biefem Gefchmade. (I. p. 235.)

<sup>(4)</sup> In ten beutichen Gebichten bes Mittelalters. herausg, v. b. Sagen unb Bufching. 28b. I. Berlin 4806. gr. 4.

- S. 47. Der Dichter bes Runtber tennt icon bie Sagen von Alexander und Rarl und fucht feine Figuren an Rarl ben Großen anzuknüpfen ; ber Dichter bes Biterolf (1), eines Gebichts, bas aleichfalls aus einer fpateren Bearbeitung auf eine frühere bes 12. Jahrhunberts verweift, erzählt eine bents fche Sage mit beutschen Bugen gang in ber Structur ber britifchen Romane : bie wir alsbald werben in Deutschland einbringen feben. Befonbere biefe lettere Benbung brudt bie Uebermacht aus, bie jest bie ausländische, bie frangofische Dichtung, über bie beutiche erhielt. Und mas follte auch in Diefen leeren, inhaltlofen, geringfügigen, unficheren und ungeftalten Boeffen bentichen Stammes gegen ben Anbrang bes Fremben aushalten ? Diefe Dictiungen batten alle mögliche frembe Befandtheile in fich ein bringen laffen ; in ber fchmanfenben, gemischten Goftalt, in ber fie nun vorlagen , tonnten fie ebenfo leicht verbrangt werben, fobald nur irgend eine gefchloffene Sage in fefterer Form und aus einem ficheren Beifte ihnen gu Seite trat.
  - [4] In ben beutschen Gebichten bes Mittelalters, herausg, von v. b. hagen unb Bufching, Bb. II. Berlin 4820. gr. 4.
  - S. 48. Zwei folche Sagen, die nachhaltigsten und reichsten an Stoffund Geift, wurden im 12. Jahrhundert auf deutschen Boden von verhältnismäßig vortrestlichen Bearbeitern verspflanzt, die von Karl und Alexander: Beibe auf ganz verschiesdene Weife seifelnd, indem die eine ganz durchdrungen war von dem herrschenden Geiste der Zeit, die andere in directem Gegensaße dazu stand. Die Kreuzzüge hatten den Sieg einer neuen Ordnung in der ganzen christlichen Welt entschieden. Dem Kriegsleben des heroischen Zeitalters, das seinen Zweck in sich selbst hatte und von nichts bestimmt war, als von einem physischen Krasttrieb, ward in diesen Gotteskämpsen ein hö-

beres Biel geftedt ; ber Rriegerftand ichlog fich in einen Orben anfammen . bem ein geiftiges Bringip gegeben warb; bas Rit= terthum entstand , bas ben friegerischen Ruhm auf etwas au= Berhalb ber That Gelegenes bezog, und an bem Gegenftanbe wählte, an welchem ber Ruhm zu erwerben gefucht warb. Daber verbannte bie achte Ritterschaft ben Egoismus bes Belbenaltere burch humane Bofffchfeit ober driftliche Unei= gennütigfeit : burch bie Brebigten ber Monche wie burch bie Gebichte ber Ritter geht nun ein gleicher Abicheu burch gegen Sabsucht und Gewaltthat (Gierigfeit und Sochmuth), Die Triebfebern biefer heroischen Beit; ber Kriegsmann weihte fein Streben nicht mehr einem tampfluftigen Gauptling , fon= bern einem Ronig ber Seele ; ber Schutbamon feiner beiliaen Rämpfe war nicht ein blutgieriger Rriegegott, fonbern bie Berfohnerin , Die Jungfrau Maria; feine Baffe war bem Schute ber Bittmen und Beisen geweiht , und fein Gemuth bewegte nicht robe Leibenschaft fonbern ber fanfte Trieb ber Frauenliebe und ber Gebante an Die Ronigin feines Bergens. (I. p. 168 sqq.)

S. 49. Bon biesem Geiste, ber bie Jahrhunderte bewegte, wurden die französischen Gedichte von Karl dem Grossen ganz durchdrungen. Die Berdienste der Karolinger um das Christenhum waren den Bölkern unvergessen; der Heilisgenschein eines alttestamentlichen Gesalbten und Hauptes der Christenheit ruhte auf Karl; als der Enthusiasmus für die Eroberung des heil. Grabes die europäische Welt ergriff, sah man seinen Geist aus dem Grabe erstehen und man erzählte sich von seiner Kreuzsahrt nach Zerusalem. Die Gedichte von der Roncevalschlacht und Rolands Falle, diese kriegerissen Legenden und frommen Gelbenlieder wurden daher das Gesäh, worin sich der volle Strom der neuen frommen Kriegsbegeisterung ergoß; die Karlssage ward der Mittels

punct ber gangen romantischen Boefie, weil fie bas nationale Element, bas anfangs bie Romangen von ber Roncevalfdlacht mehr burchbrang, abstreifte, und bas allgemeine driftliche Intereffe in Anspruch nahm ; bie erften epochemachenben Gebichte biefer neuen Beit und bie letten abichliegenben (Arioft) beschäftigen fich mit ibr : Die frommen Rampfe unt ben Borgug bes Glaubens, und mit ihnen bie bochften Ibeen ber Beit und ber Quell ihrer Beftrebungen erfüllen biefe @c= bichte, bie frangofischen und beutschen. Das vom Bfaffe it Conrab gwifchen 1173-77 überfeste (1) ift gang aus bic= fem Ginem Guffe und Geifte. Der Bortrag ift von bem Still: bes alten Teftaments und ber Bfalmen gefarbt ; ber Raifer Rarl ericheint als ein foniglicher Prophet und Gotteffreiter, feine zwölf Bairs als friegerische Apostel und Martyrer , un= ter ihnen Ganelon als Jubas und Roland als bas auser= wahlte Ruftzeug feines Gerren. Alles athmet, gwar bei ber größten Ginfalt, Rraft, Rriegefinn und fromme Begeifterung, weil ber Dichter nicht frembe Buftanbe gu fchilbern bat, fon= bern von Thaten rebet, von welchen bie gange Beit belebt war. (I. 177-92.)

<sup>(4)</sup> Ruolandes Liet. herausg, von Bilb. Grimm. Mit einem Facfimile ub. Bilbern ber pfalg, hanbidr. Göttingen 4838, gr. 8.

<sup>\$. 50.</sup> Ganz in einem entgegengesetten Elemente bewegen sich die Sagen vom trojanischen Kriege und von Alexander, die damals, entstellt durch orientalische und byzantinische Romantit, aus dem Alterthume herübergenommen wurden und sich in französischen Gedichten über die Welt verbreiteten. Die Trojanersage existirte in deutscher Dichtung schon im 12. Jahrhundert und ist, durch Gerbort von Fristar ganz im Ansang des 13. Jahrhunderts deutsch

bearbeitet (1), auf uns gekommen, fie kann aber in biefes Dichtere Ergählung nicht angieben, und fonnte überhaupt bas Mittelalter nicht in ber innigen Beife beschäftigen wie Alexander. Sie ward wie Birgils Aeneide ganz ausgehött und innerlich verberbt, zu einer Sammlung von Geschichtchen und Schlachtgemalben berabgewurdigt ; nur mechanische Dichter griffen fie auf, benn fie bot nirgenbe, wie noch bie Aeneibe that, ben berrichenben Ibeen eine Seite bar, bon ber fie fich empfehlen ober accommobiren ließe. Bang anders bet Mexanber. Er erschien im Gebichte wie in ber Geschichte als ber Belb, ber fich mehr benn irgend ein Anderer bie Große ber Belt jum Biele geftecht hatte; ber in bes Lebens Arbeit und Raft, in ben naturlichen Gebrauch ber Rrafte, bie uns gegeben find , ben 3med bes Lebens feste ; ber ben Character bes gangen Alterthums , ruftige Thatfraft und Bertrauen auf menfchliche Stärke, in fich personificirt barftellte, welches ber Character jebes heroifchen Beitalters ift: benn bas Alterthum ber Griechen und Romer ift nichts als bas heroische Beitalter ber Menfcheit. Diefe Gigenfchaften zeigt ber Alexander ber Sage im Uebermaage : ausschreitenb in Beltfinn, Groberungeluft und Unerfättlichkeit begehrt er felbft bas Parabies ju erobern. So fteht er bem gangen Sinne biefer chriftlichen Beit biametral entgegen , bie eben biefen Egoismus, biefe Gierigfeit und Unmäßigfeit bes roben Kriegszeitalters verfolgte. Allein bic vielgebilbete Sage von Mexander hatte auch die finnigere Seite, die ihn von den Eroberern bes gemeinen Schlage unterscheibet, wohl aufgefaßt. Sie abnte gleichfam bie Bebeutung, die er für bas Chriftenthum felbft hatte , inbem er ihm mit feiner griechischen Gultur im Orient ben Weg bahnte, und bie andere, bie er für die gange neuere Gultur hatte, indem er querft gur Eröffnung ber Weltraume fchritt und bamit die Erweiterung bes inneren und außeren Gefichts freises begann, worin bie große Unterscheibung ber neuen von ber alten Belt gelegen ift. Hier erkennt fich bas innerste Interesse, bağ die Beit der Kreuzzüge, die dies begonnene Werk fortsetzen und den Uebergang von der alten zur neuen Welt erst eutschieden, an Alexander nehmen mußte. Die Sage ließ ihn gleichsam der inneren christlichen Welt theilhaftig werden, als er am äußersten Rande des heidnischen Kraftgefühls stand und fich seiner menschlichen Macht überhob.

- (4) Herbort's von Fritslår liet von Troye. Brsg. v. Ge. Karl Frommann. Quedlinburg 4837. gr. 8.
- §. 51. Bang in bem Sinne biefes Berftanbniffes ber inner= ften Meinung ber Alexanderfage bearbeitete ber Pfaffe Lambrecht im 12. Jahrbunbert bas malfche Gebicht eines Alberich von Vicenza (1). In ber hochromantischen Schilberung ber Abenibeuer Alexanders find bie Gefinnungen bes Alterthums, die Triebfebern und Leibenschaften einer beroifchen Welt treuer feftgehalten, als bas Mittelalter fonft pflegte, beffen ritterlichen und fich felbstgefallenben Befchlechtern jeber fremde Buftand unbegreiflich war. Der Dichter ehrt die Rraftübung feines Gelben in feiner zwar roben, aber leben = und poefievollen Darftellung, bie nichts von bem Schläfrigen und Erichlaffenben faft aller anderen Ritterbichtungen hat; er op= ponirt aber in bem falomonischen Sinne von ber Welt Citelfeit biefem außerlichen Beftreben und lentt es gulett nach bem boberen Sinne ber drifflichen Unfichten ; er gewinnt zugleich baburch ben Standpunct einer Unpartheilichfeit gegen feinen Belben , ben bie mittelaltrigen Dichter fast nie einnehmen. Diefe Sage fteht wie ein Monument, bas ben erftorbenen Ibeen ber alten Welt gefest ift, und im großen Gegenfage ju ber Rarlefage, bie bie werbenben Ibeen ber mittelaltrigen Belt audschließlich ausbruckt: beibe ftreitenbe Botengen in Ginerlei

Gebicht zeigt nachher Wolfram von Efchenbachs Parzival. A. p. 269 - 89.)

- (4) Sn Massmanns deutschen Gedichten des 42. Jahrhunderts. Th. I. Die Strassburg-molsheim. Hdschr. Quedlinburg 1837. gr. 8.
- S. 52. Bas follten nun unfere Gebichte beutschen Stam= mes. wie wir fie eben fennen lernten , gegen biefe einbringen= ben Fremdlinge für Berbienfte geltenb machen ? Reine biefer inhaltleeren und geiftarmen Geschichten feste fich weber in einen folchen innigen Bezug noch Gegenfat gegen bie berr= ichenben Reigungen ber Beit, alle bie gefuchten Berhaltniffe gu ben Kreugzugen find außerlich und burftig , alles alte Rationale ift verwischt, bie mancherlei Refte aus antifer Sage gang vereinzelt , von einer Beite ober Tiefe ber Unschauung, wie bort, ift nicht die Rebe. Deutschland blieb in feinem Untheil an bem großen Beltleben jener Beit gurud ; es theilte bie Begeifterung für bie Rreuzzuge am fpateften und legte fie am fruheften wieber ab ; es ließ biefen Enthufiasmus, wie bie Be= Michte, bie barauf ruben, nur von außen eintragen, ohne fie felbft zu erzeugen. Es hatte feine Rrafte in ben Wanbe= rungen bes beroifchen Beitalters erfcopft und borthin hatten fich auch feine poetifchen Rrafte geworfen. Wir hatten baber eben zu finden geglaubt, bag unfre Dietrichfage gleichfam ber Bolferwanderung jum Denkmale gefest fei; in ber Mitte bie= fes Weltereigniffes ftant Deutschland fo, wie Frankreich in bem Mittelpunct ber Kreugzüge, und baber ift ein nationales, poetisches Monument ber Beroenzeit in Frankreich fo wenig gu finden, wie bei une eines ber Rreugguge und bes driftlichen Seroismus.
- \$. 53. Regte fich ber Chrgeiz in Deutschland, jenen überfesten Boefien von fo tiefer Bebeutung ein Aehnliches an

Werth gegenüber zu ftellen, fo mußte man zu biefen alten Reften ber Dietrichsage gurudgreifen, in benen ein unverwitterter Kern von nationaler Dichtung übrig geblieben mar. Allein auch biefe Gebichte empfahlen fich bem Sange ber Beit nicht. Auch fie maren ja , in anderer aber boch abnlicher Art. wie bie Mexanberfage, von jenem Geifte ber Beroenzeit, von bem Breis ber blogen phyfiften Rraft , bes Baffengludes und ber Starte bes Armes voll; auch in ihnen bilbet ber Trieb ber Ratur, bie Ueberfülle ber wirfenden menschlichen Rrafte. Die Nöthigung ber außern Verhaltniffe ben Bebel ber Thaten, nitht wie in bem Rriegsavostel Rarl bie innere Stimme, ber Ruf von Gott, ber treibenbe Geift und ber hobere Enbawed. Die legendarische Raiserchronik opponirt baber unter ber Maste ber dronologischen Rritit unserer Dietrichsage , Die bem frommen Geifte bes Dichters zuwiber war, bie gum Trose ber neuen Ibeen in alter Feftigfeit ausbauerte, und bie fich faum, vielleicht von bem Geifte biefer Beit gebrangt, bequemte. eine einzige driffliche Anficht in fich aufzunehmen, als ob Attila fein Unglud barum trafe, weil er ben angenommenen Chriftenglauben wieder verlaffen batte. Auch bie ritterlichen und höfifchen Dichter bes 13. Jahrhunderts faben bie Ribelungen mit üblem Auge an ; ihnen widerftanb fchon ber ple= bejifche Urfprung und bie robere Form ber Ueberlieferung.

S. 54. Welche Metamorphosen die Dietrichsage seit ihrer ersten Begründung in der Geschichte durchlaufen habe, konneten wir nur vermuthend früher andeuten; nur das Sildes brandlied und ber Waltharius ließ uns auf die Gestalt und Karbe verschiedener Zeitalter rathen. Bon da an haben wir kein Mittelglied bis zu unserm Nibelungenliede (1), wie es um 1210 aufgezeichnet ward. Die Zeugnisse von dieser Sage, die im 12. Jahrhundert häusiger werden, scheinen sich noch immer auf einzelne Lieder zu beziehen, die von blinden,

fahrenden Sängern noch wie vor Jahrhunderten umgetragen wurden. Wie diese beschäffen sein mochten, ob sie sich schon in größere Gruppen verdunden hatten, ob und in welcher Weise und Gefalt die Siegsriedsage sich schon mit der Dietrichsage vereint hatte, darüber sehlen und sichere Nachrichten, so wie man zweiseln kann, ob die Sammiung und Zusammentellung, die wir besthert, eine ursprüngliche und erste war oder nicht. Wir wissen die große Alust zwischen dem Hibedrandstiede over Waltharius und unserem Nibelungenliede nicht auszusüllen; anch ist wahrscheinlich, daß die lehte Gestaltung, wie wir sie bestigen, weniger durch viele und leise Uedergänge herbeigeführt ist, als durch einen Sprung, wie er der Zeit einer ansblühenden poetischen Kunst und großer Wagnisse der Fiction natürlich ist. (I. 356 sqq.)

- (4) Die Niebelunge Not u. die Klage, nach der æltest. Ueberlief. etc. Herzusg. von Karl Lachmann (4. Ausg. Berlin 1826.) 2. Ausg. Kbend. 4844. Lex. 8. — Ueberfehung: von Karl Simrof (4. Aufl. Berlin 4827.) 2. Aufl. Bonn 1859. 8.
- S. 55. Das uns erhaltene Lieb von ber Klage (1), (ein Anhang zu ben Nibelungen), beffen Berfasser wahrscheinlich mit dem des Biterolf einer und berselbe ift, läßt uns übrigens auf eine andere Gestaltung der Lieder oder eine andere Samm-lung zurücklicken, als die, welche wir lesen. Dieser Dichter kennt die Siegfriedsage nicht in dem Umsange, wie sie in die Ribelungen eingegangen ist; und nichts wäre auch natürlicher, als daß diese erst in jenen Zeiten allgemeiner Sagenverknüpfung der Dietrichsage wäre angesügt worden, eben wie die Klage, die Botschaft an die Verwandten der Erschlagenen und die Bestattung, hinten angehängt ward. Vieles in den Liedern, wie sie jener Dichter las, erscheint in der Aussassung anders: der Untergang der Burgunden wird als eine Wix-

fung des Fluchs dargestellt, der auf dem Maube des Nibelungenschaßes lag und dieser Jug ist in unseren Gedichten verwischt; der Kriemhilde Rache wird mit ihrer Treue entschuldigt, und diese Ansicht theilt unser Gedicht nicht, das zulest
eine feindselige Stimmung gegen Kriemhilden annimmt, wie
Lamprecht gegen Alexander. Ueberall scheinen auch hier, in
dieser ältern Auffassung, wie in der unseres erhaltenen Gebichtes, Milderungen im Sinne dieser christlichen Beit eingestreuet, und der Sinn dieser Sage einer untergegangenen
Welt ist, wie in den meisten Alexandriaden, den modernen
Umarbeitern unergreislich, wie in der Darstellung die seinsten
phychologischen Jüge gewähnlich verloren gehen. (I. 358 sag.)

- (4) Alls Anhang in: Lachmann's Nibolunge Not 2. Aung. Berlin 1844. Lex. 8. Bergl. A. Lachmann, über bie ursprüngl. Gestalt bes Gebichsteb ber Niebelungen Noth. Berlin 1816. gr. 8.
- S. 56. Ueber ben Werth biefer Dichtung aber, felbft in ber mangelhaften Geftalt, in ber wir fie fennen, urtheilen wir jest anders, ale bie bamaligen frommen ober höfischen Ganger thaten. Diefes Epos reibt fich allein unter allen Dichtungen ber drifflichen Welt bem antiten an , indem es in feiner plaftifchen, objectiven Darftellung , volksthumlich entwidelt , auf biftorifden Erinnerungen rubenb, bem Runft-Romane ber frangofischen Ritterbichter entgegen liegt; es it bas Product jener urfprünglichften Dichtung , bie auf bloger Reinheit ber Anschauung beruht und feine leitenben Ibeen bebarf. Bas jener Beit biefes Wert gering machte , macht es einer umfichtigeren Beurtheilung werth : eine Dichtung bie eine Beit bar= ftellt , wo es nur um Thaten galt , bie jeber Geftalt bes Lebens Freund ift und mit gottlicher Unpartheilichfeit ihren Glang über Freunde und Feinde breitet , icheint hoher im Preise ftehen zu muffen, ale bie andere, bie wie bie Rarlefage, ben bich-

terifchen Werth ber Thaten nach einem willführlichen Gebanten beschränkt , bie einen gewiffen Glauben und eine gewiffe Richtung, und wenn fie auch bie erhabenfte mare, zur einzigen macht und fich um biefen einzigen Sinn breht. Die allgemeine Menschennatur , noch in voller Beftimmbarteit , wie fie aus ben Gefchlechtern einer heroifthen Batriarthenzeit herausfieht, bietet bem Auge ber Dichtung einen ungleich größeren Reig und Reichthum bar , ale bie bereite bestimmte und eigen gerichtete, wie fie in ber Ritterzeit und eigentlichen Ritterbich= tung erscheint. Giner Boefie, bie fich borthin wendet, gibt nur bie Allgemeingültigfeit ber Anschauung Berth, biefer Anbern bie Innigfeit, Tiefe und relative Richtigfeit bes leitenben Gebankens. In jener Richtung bewegt fich gemeinhin alle Bolfebichtung, in biefer bie bewußtere Schöpfung funft= reicher Dichter, und es ift felten, bag fich biefe fo weit erheben, fich zu jenem einfacheren Sinne berabzulaffen. (I. 362-72.)

S. 57. Mur bem Formalen nach hatten unfere höfischen Dichter Recht, unfer beutsches Bolfsepos gering zu achten. Die Stumpfheit und Schwerfälligfeit ber Darftellung fteht gegen bie Runftgewandtheit ihres Gefanges fehr ab , fie bleibt binter ber Beit und hinter ber Materic bes Gebichtes zugleich gurud, ein Beweis bag ber Stoff nicht mehr ber Beit gerecht war. Gine etwas funftreichere Reile bat bie Gubrun (1) erhalten, bas Seitenftud ber Ribelungen, bie beutsche Dbuffee neben ber beutschen Mias; bas Lieb von ber Treue, ber Tugenb, bie in bem berolichen Beitalter vor allen anbern ausgezeichnet zu merben icheint. Auch biefes Gebicht exiftirte im 12. Jahrhundert in abweichenber Geftalt; feine volfemäßige Ausbildung ift außer Zweifel , obgleich bie Mittel fehlen , fie zu verfolgen. Der Schauplat ber Sage weift auf Friesland, Dietmarfen, Danemark, Irland, Seeland und bie Rormandie, und fie erinnert überall an ben Bufammenflug von Menfchen

und Wölfern an der Nordsee, die gleichsam die verschiedenen Bestandiheile des Gedichtes zusammenschoffen, welche ohne Zweisel erst in diesem Jahrhundert verknüpft wurden. Der Anfang ist ein leicht abzutrennender Theil, der britischen oder willkürlichen Ursprung verräth, die Mitte ist eine im Norden vielbekannte Sage von Högni und Gedin; die Schicksel der Gudrun, der Kern des deutschen Gedichtes, bestehen wieder für sich, so abgetrennt von dem übrigen deutschen Sagenkreis, wie die Gralfage in Frankreich von den Gesten von Karl und Roland. (I. 372—81.)

- (4) Katran, Mittelhochdeutsch. Herausg. v. Ad. Ziemann. Quedlinburg 4835. gr. 8. Ueber fehung: von Abelb. Keller. Stuttgart 4840. gr. 8. Ueber bie Sage f. San Marte's Abhanblung in feiner Bears beitung ber Gubrun. Berlin 1839. gr. 8.
- S. 58. In biefen vier Gebichten liegt bas Größte beschlof= fert , was wir in unferer mittelaltrigen Dichtung an In halt und Materie befigen, und eine Grofartigfeit der Gefinnung und bes Characters burchbringt biefe Werke, die fpater verloren ging. Sie vertreten bie in unserer beutschen Befcichte einzige Beit ber Grofe Friedriche I. und Beinriche bes Lowen. Unter biefen wedte ber erfte burch feine Begunftigung ber frangbfichen Dichtung ben Wetteifer beutscher Dich= ter und die Achtsamkeit auf die frembe Literatur, ber andere hatte mehre Dichter in feinem Dienfte und feine Gemablin, aus ber funftfinnigen englischen Ronigsfamilie , hatte bie Rolanbfage von bem Bfaffen Conrad überfeten laffen. Der Beift biefer Sage, biefer Dichtungen, und felbft biefer Dichter fucht fich bem Character jener Belben ber Beit gleich zu ftel-Ien. Noch find zwei biefer Gebichte von Beiftlichenfverfagt, auch ber lette Bearbeiter ber Gubrun mar eber Beiftlicher als Late, aber bie frommen Dichter find wie jene friegerischen

Bischöse unter Friedrich von dem Geiste des heroischen Ritterschund beseelt, während kurz nachher die Boesten der ritterlischen Dichter von einer Schlassheit in Gestinnung und Manier durchdrungen sind, die man eher im gelehrten, als im Kriesgerkande suchen würde. Alles weist in jenen Werken auf eine Zeit, die die ersten und frischesten Anstrengungen zu einer neuen Eultur macht, worin gemeinhin mehr Reiz und Werth liegt, als in jenen andern, die zur Behanptung einen bereits errungenen Blüthe gemacht werden. Bast jedes neu gessundene Fragment aus dem 12. Jahrhundert zeigte disher neue Seiten unserer Dichtung und gab die Aussicht auf eine Mannichfultigkeit der Gesehmackrichtungen, die nicht alle versolgt wurden, seitdem das Interesse auf die britischen Dichtungen allein stel.

. S. 59. Dies gefcah, feitbem eine gewiffe Vertigkeit und funftlerische Bilbung unter ber bichtenben Claffe beimeich ward, die fich ber Mangel ber Form in ben meiften Dichtungen bes 12. Jahrhunderts bewußt warb, und bie num mit einer gang neuen und anders geftalteten Grupbe von epifchen Boefien biefe'alten verbrangte, einer Gruppe, bie formelle Borguge in eben bem Maafe por jenen vorans bat, als fie an Schwere bes Gehalts gurndbleibt. Alle bie Dichtungen nam: lich , die wir bieber betrachteten , ermangeln ber Reinheit innerer und äußerer Form in einer jeben Beziehung (nur bie beutschen Gebichte, bie wir in ber Bearbeitung bes 13. Jahr: hunderte befigen, feiben in ben angern Beziehungen eine Ausnahme) ; ihre ungeftattete, schwantenbe , gemischte Ratur fpricht überall eine Beit ans, in ber eine große Revolution in Sprache und Form, im bichterischen Stoff und in ben bich= tenben Subjecten vot fich geht. Wir fteben barin an ber Scheibe von ber vollen , flexionenreichen , althochbeutschen Sprache zu ber glatten, gefchmeibigen bes 13. Jahrhunderts;

von bemalten, trodnen Berfen und ungenauen Reimen zu ben reinen Binbungen ber Minnefanger. Dit bem bochbeutfichen Dialecte mifcht fich ber nieberbeutiche faft in allen Boeffen biefes Jahrhunderis, benn ber nachfte Unftog bes poetifchen Traibens biefer Beit mochte von bem Flor ber frangofifchen Boeffe in Klanbern unter Bhilipp von Elfaß (1168-91) aus und gunachft in bie Rachbarlanbe übergeben. Wie bie Sprache. ber Dialect, ber Bersbau, Die Reimregel in biefen Boeffen ftreitet. fo auch im Inbalt jener beutiden Dichtungen Gie anoffen Gnen nicht ausgenommen) bie verschiebengrifgen Befambtheile, bie zufammengereihten Sagen und Sagenelemente. Der Geift einer alteren biftorifden Dichtung ferner liegt im Rampfe mit neuen Begriffen, Borfellungen und Geffenung gen, bie bie Kreugzuge beraufbefchworen; man war ben Lebeneverhaltniffen, die in bem beutschen Epos und im Alexan= ber gefehilbert waren , gang entfrembet und ben Motiven nicht gewogen; felbit in ber Rarlsfage fehlte von ben zwei Sauntvolen bes ritterlichen innern Lebens ber Gine , zu bem Got= tesbienft ber Frauendienft. Allen biefen Berhaltniffen endlich fcheint es zu entsprechen, bag bie Dichtung in biefer Beit erft eine fefte Stätte fuchte, und baß bas Ungewiffe ihres Schickfale auch in ben Stanben zu gewahren ift , bie fie pflegten. Es burchfreuzen fich höfische, fahrenbe, geiftliche Dichter , fo wie ein ungelofter Streit barüber bleiben wirb, in welcher Beife in ben Ribelungen fich ber Rern ber alten Bolfebichtung gu bem Gigenwerke bes letten Orbners und Runfibichters verbalt. (I. p. 192-5. 223, 239.)

9. 60. Alle biese Buftanbe und Beschaffenheiten anderten sich in unserer Dichtung, als ungefähr zu Giner Beit die Er= zählungen britischen Ursprungs, von den Rittern aus Arthurs Tafelrunde, aus französichen Bearbeitungen übers seit und bei uns eingeführt wurden, und das Minnelied und

ber lvrifche Gefang zum erstenmale feine Bluthe entfaltete. Die Lieber und Leiche ber Minnefanger machten wegen ber überfclagenben Reime Genquigfeit ber Binbungen nothmen= bia. und wir bliden baber in bem Cober ber ritterlichen Lyrif faum auf einige Refte ber alten unreinen Reimfunft gurud: bie Beimat ber Lurit ward Subbeutschland, und fie verbannte baber bie nieberbeutschen Ginfluffe in ber Sprache. Der Min= negefang brachte ein neues Lebenspringip ber Ritterwelt, ben Frauenbienft, zur feinften Ausbildung , und bies vereinte fich mit bem Inhalte jener britifchen Romane portrefflich, in be= nen bie Frauenliebe ein vorherrichendes Element mar; fie ward, feitbem fle jest in bas Epos einbrang, ein nothwendiges Requifit aller modernen Boefie. In ben Stoffen biefer ein= bringenben Dichtungen mar Weniges, wie in ben antiten und nationalen Gebichten, mas ben neuen Beitbegriffen ein Anftanb ober Sindernif gemefen mare; fie maren bie Frucht ber letten Anftrengung eines in ber Gefchichte bunflen Bolfes, leer genug , um jebe Erweiterung ju bulben , einfach genug, um jeben Ginbruck anzunehmen und jebe Auffaffung zu geftatten, nuchtern genug, um bie fubjective Gelbftthätigfeit jebes Bearbeiters herauszuforbern, oft fo roh und ftumpf, um ben moralischen Sinn bes Ueberfegers zu verlegen, oft von fo treffender pfychologischer Anlage, um bas Talent auch großer Dichter zu reigen. In biefe Gebichte gof fich ber Geift ber neuen Beit ohne Widerftand ein. Sie boten nicht wie bas beutsche Bolfsepos gewaltige Maffen von Figuren und Sandlungen , benen bie Gabe ber bichterifchen Composition fcmer gewachsen war ; fie beschäftigen fich mit einem einzelnen Gelben ber in feinem Character nichts Frembartiges fondern nur Berwandtes für die ritterliche Welt hatte, beffen geiftige Anlage ber Rern bes jebesmaligen Gebichtes ift ; es forbert nicht wie in jenen gemischten beutschen Sagen bie Armuth bes Stoffe zu äußerer Erweiterung auf, fonbern bie begonnene

Seelenmalerci zur Auszeichnung bes Inneren unter ber Leitung bes hingeworfenen Grundgebankens. Dies Geschäft zu betreiben, ersorberte Dichter, bie mit ben Zuständen bes ritterslichen Lebens ganz innig vertraut waren; diese Erzählungen also schoben die Dichtung aus der Pflege des geistlichen Stanbes in die des ritterlichen über, und eben dies that die Minnepoesie, benn es würde ein zu offenbarer Misstand gewesen sein, wenn die Geistlichen gerade jett, wo der Colibat flegte, die "Gemeinheit und Hössischleit" der Ritterschaft hätten theislen, und britische Liebesromane hätten dichten und Minneslieder singen sollen.

S. 61. Bu biefer Beranberung bes bichtenben Stanbes hatten bie Rreugguge ben erften Impuls gegeben; bie große Umwälzung, bie bieje Beiten von ber alten gur neuen Welt machten , fpiegelt fich auch in biefer Wenbung. Bieber batte bas Griechische und Romische nicht aufgebort, bas geiftige Reich zu beberrichen ; bie Beiftlichen ber hierarchifchechrift= lichen Beit und Dichtung fuhren fort, die Berrichaft ber lateinischen Sprache auszuhreiten und fie hatten bie bem Bolte gleichgultige Geschichte ber Fürften und ber Rirche in biefe Sprache gebracht , ja bes Bolfes alte Gefange mit ihr bezwungen. Die Thaten aber, bie feit ben Rreuzzugen gefcaben. intereffirten jeben zu Saufe ; Die ritterlichen Kreugfahrer magten bie Eroberung Jerufalems in ber Sprache bes Bolts gu befingen ; ältere Dichtungen getrauten fich in bem Schmude bes Rreuges bervor; bem Ritterftanbe rudten feine eignen Thaten, im Licht ber Dichtung erhöht, bie Runft und bas Buch nabe ; ber Mann bes Schwertes lernte bie Laute führen und bie Ritterschaft brangte ben Clerus aus bem Alleinbefige ber Kultur ; von jest an war bie geiftige Bilbung nicht mehr blos geiftlich, fie warb poetisch, und baburch Gemeingut. Die Runft warb aus ber Belle und von ber Strafe hinmeg an bie

Sofe verfett, in prachtvolle Befte, in ben Areis ber Frunen eingeführt, an Fürstengunft und große Ehren gewöhnt. Kaiser und Könige stellten sich unter bie bichtenbe Classe, und ber Wetteiser bes thüringischen und östreichischen Gofs um bie Brotection ber Kunst ist durch bie Lieber des bichterischen Gosgesindes selbst unsterblich geworben. (I. p. 323 sqq.)

S. 62. Diese große Revolution wird in ber Geschichte unferer ritterlichen Dichtung burch Beinrich von Belbete bezeichnet. Die größten Dichter ber nachften Folgezeit feben mit einmuthiger Berehrung auf biefen Dichterfürften ihres Standes zurud; er wird gepriefen , bas erfte Reig ber Boefie in beutscher Bunge geimpft zu haben, und bies tann feinen an= bern Sinn haben, ale bag er querft ale Laie und Ritter Die Eigenheiten ber geiftlichen und ber Bolfebichtung ablegte, bie bofifche Bilbung einführte und bie Reimfunft und Sprache verfeinerte, in welchem Berbienft er bochftens an Gilhart von Dberg einen Borganger und ein Borbilb ber Manier hatte. Belbete überfeste feine britifchen Romane; er bearbeitete nach einem frangofischen Werte Birgile Meneibe gwischen 1184-89 (1), aber gang aus bem Geifte und Gefchmade jener britifchen Dichtungen ; ber Rittersmann hat feinen Begriff bon bem, was er überfest, die antifen Buftanbe und Eigen= thumlichkeiten find ihm gang fremb, welche bie Beiftlichen, in alten Quellen bewandert, noch verstanden; Alles wird in bem mobernen humor bes ritterlichen Umgangs und Dichtungs= tones aufgeloft und an bie Stelle großer Momente bringen bie Rleinlichkeiten bes britifchen Romans. Dazu führte Belbete guerft bie Frauenliebe in ber vollen Naivetät und Tänbelei bes Minneliebes in bie epifche Ergablung ein, und bies gab bem trodnen Buche in bem Gefdmad ber Beitgenoffen feine Burge und hatte auf bie Fortgange ber Liebesepisoben in

ben Dichtungen ber Rittersleute emfchiebenen Ginftuß. (I. p. 290-98.)

- (5) Sa ter Samming denischer Gediebte aus d. XII., XIII. und XIV. Jahrh. von Coh. Heinr. Müller. Thl. I. Berlin 1784. gr. 4.
- S. 63. Die beitischen Artus-Romane waren im 12. Jahrhumbert in einsacher und rober Gestalt eingeführt worben, zuerst der Aristan von Eilhart von Oberg (1) in den stedziger Jahren, dann der Lanzelot (2) von Ulrich von Bazichoven (1192). Diese einsörmige Gattung erscheint hier noch in der alten Wösse der Materie und Furchtsamkeit der Vorm; seit Belbeke aber dem ritterlichen Geschlechte die Junge löste, bildete sie sich in den händen einiger wahrhaft ausgezeichneten Dichter rasch zu der möglichsten Bollendung, deren sie fähig war. Ein regelmäßiger Fortschritt in der Geschicklichkeit, dem Selbstwertrauen und der Kühnheit der Dichter bis zum Uebermuth führt und schnell zu der Sobe, welche die epische Dichtung in ihrer ritterlichen Epoche erreichen follte. (I. p. 243—62.)
  - ift) Barbichr. in Beibelbeng, R. Stb.
  - (2) Chenb. N. 374. Gine fritische Ausgabe von Dr. A. Sahn ift zu ermarten.
  - \$. 64. Hartmann, Dienstmann zu Ane (im Schmäbisischen) überfeste außer ben Legenben von Gregorins (1) und dem armen He inrich (2) zwei Romane aus diesem Sagenkreise, ben Erek (3) und Iwein (4). Er ist das eizgentliche Worbild und bewunderte Muster der höftschen Kunst umserer Kittersänger, und bildete Sprache und Vortrag stufenmäßig zu der Feinheit und Weganz aus, in der sie an den Sosien erscheinen durfte. Hier muß an der Scheide des 12. und 13. Jahrhunderts, besonders an jenen Höfen von Thü-

ringen und Deftreich, mitten in ber friegerifchen Robbeit ber Beit ein Bertebr geberricht baben . ber von ber feinften conbentionellen Bilbung und Stanbesfitte burchbrungen mar. Das Beugnif, welches bie befferen Minnelieber von ben garten inneren Bergenbregungen ber ritterlichen Sanger ablegen, geben biefe britifchen Romane in Sartmanns Bearbeitung von ber Feinheit bes gefelligen Lebens, und felbft bes Ge= fcmade und ber moralischen Delicateffe. Das fcbonfte Naturell fpricht fich aus in jener lauteren Form ber Dichtungen Bartmanns, ber fanftefte Character in feinen Sympathien mit Berträglichfeit, Dulbung, Bescheibenheit und jeber gefelligen Tugent, bas liebensmurbiafte Gemuth in jenen Stellen, mo er bie moralischen Barten und Robbeiten feiner Driginale tilgt ober milbert, und ein gebilbeter Gefchmad, wo ibn bie Mafchinerien und bie Unwahrscheinlichkeiten ber Erzählungen befremben. Aber noch ift Sartmann zu wenig eigentlicher Dichter als bag er mit fühner Sand bie Stoffe frei umgeftaltet hatte; er ift ein Dichter ber Unterhaltung, ja er ift im Iwein, mehr als man benten follte , bloger Ueberfeter bes Chretien von Tropes. In feinem geläuterten Bortrage fviegelt fich noch bazu bie Leerbeit und Dürftigfeit feiner Materien um fo lebhafter ab. Alles Große und Erhabene, womit uns noch jene fraftigern Gebichte bes 12. Jahrhunderts und bas Bolfsepos feffelten, Alles was bebeutenbe Situationen und Conflicte in Belt und Dichtung fchafft , mangelt in biefen Ergahlungen ; fle wiederholen immer bie alten gleichgültigen Abentheuer an einem neuen Gelben, ober leiben einem alten Belben ein neues gleichgültiges Abentheuer ; es ift ale ob ein Ceremoniengefes jeben Schritt biefer vielmieberholten Mabrchen vorgefchrieben batte ; nicht natürliche Leibenschaften und Berwicklungen find hier bie Triebfebern ber Sandlungen, fondern bie Launen ber Damen, bie Brillen ber Berren, bie Convenienz bes Stanbes. Sie geben von einem friedlichen, focialen Beburfniffe aus und

gehen auf gesellige Unterhaltung zurud, und es paßt vorstrefflich zu bem Geifte bieser conventionellen Dichtung und spricht ihre abgeschwächte Natur eben so vortrefflich aus, daß in der Charactergruppe dieser Romane das bose Prinzip, das in den Nibelungen und dem Rolandliede von dem furchtbaren Hagen und dem Berräther Ganelon dargestellt ward, hier von dem Friedenstörer Repe, dem Neider und Schwäger, dem Feinde der Gesellschaft, vertreten wird. (I. p. 381—97.)

- (4) Gregorius. Herausg. v. Karl Lachmann. Berlin 1858, gr. 8.
- (2) Der arme heinrich, aus b. Strafburg, und Batikan. hanbichr. erflärt burch die Gebr. Grimm. Berlin 1805. 8. Und in : Lachmann's Auswahl aus b. hocheutschen Dichtern bes 43. Jahrh. Berlin 1820. 8. Ueber s. v. A. Simroc. Berlin 1830. 8.
- (3) Erek. Herausg. v. Mor. Haupt. Leipzig 4839. gr. 8.
- (4) Iwein, der Riter mit dem Lewen. Herausg. v. G. F. Benecke u. K. Lachmann. Berlin 1827. 8. Das Original bes Chretien von Tropes ift nun gebruckt in: The Mabinogion etc. ed. Ch. Guest, Lond. 1838.
- \$. 65. Hartmann fühlte mehrfach die Eden und Mängel dieser Gedichte und schliff sie mit Borsicht und Ehrsurcht vor seinen Quellen ab; er ließ die Dichtungen im Ganzen stehen, wie sie waren, und trug nur sein deutsches Gemüth und seine deutsche Seelehinein. Leichtsnniger ging Wirnt von Gravenberg in seinem Wigalois (1) zu Werke, den er um 1212 nach einer mündlichen Erzählung bearbeitete, im Zweisel über seinen dichterischen Berus. Der Stoff, der ihm erzählt ward, war schon nicht mehr, wie die bisher genannten Stücke, von rein britischer Structur; schon waren Eigenheiten fränfischer und antiker Dichtungen eingegangen, Sarazenenkriege und Kreuzsahrten. Aber auch so empfand der Dichter noch theils die Herz- und Gemüthlosigkeit, die Leere und Geringssügskeit dieser Sage, und suchte mit zahllosen Einslechtungen von Betrachtungen aller Art der kalten Materie Wärme bei

zubringen, theils fühlte er, mit minberer Gebuld als Gartmann, die Wunderlickeiten diefer und einer ähnlichen Mähre wan Gawan, die er kumte; er ftritt mit seinem Erzähler, ob sich dies oder jenes wirklich so verhalte, er scherzt über das Secksmuliche dieser Abentheuer, ja er wollte die allzusonderbare, wunderliche und fremde Mähre von Gawan, ganz zerlegen und nen herstellen, wenn er mit seinem Wigalois Beifall fande. (I. p. 397—406.)

- (4) Wigalois, der Riter mit dem Rade. Herausgeg. von G. F. Benecke. Berlin 4849. 8.
- S. 66. Hartmann fühlte fich aufgeforbert, in bie leicht empfänglichen Gebichte biefes Schlags fein bloges Bemuth, Wirnt , feine Lebenserfahrung hineinzutragen ; bem eigentli= chen Genius blieb es vorbehalten , schaffend zu Berte gu ge= ben, und mit einer geftaltenben Ibee bie planlofe Dichtung gu burchbringen, bie Stoffe nach einer bestimmten Lebensauficht zu mahlen ober gar gu ftellen und zu bilben. Go verfubr Bolfram von Efchenbach (1) im Parzival. Sage von Parzival, bie in ihrem britischen Urfprung fo Ieer und munberlich ift, wie alle bisher genannten, war in bem verlorenen provenzalischen Gebichte von Rhot, bas Wolframs Quelle ift, und bas Alles und vielleicht mehr faßte, was wir jest in bem beutschen Parzival und Titurel lefen, zu einer Sage vom heiligen Gral ausgeschmudt, und Wolfram nahm mit freier Babl ben Stoff feines Parzival zu abgetrennter Behandlung beraus. Auf ben erften Blid icheint fich biefes beutsche Gebicht vor ben übrigen britischen Romanen nicht weit auszuzeichnen ; baffelbe Planlose und Automatische , bie= felbe ritterliche Convenienz und Wunderlichfeit , diefelbe gei= ftige Dürftigkeit bei aller außern Pruntfucht, bie gleiche poetifche Armuth bei aller Warme und aller Runft bes Dichters

begegnet uns auch hier. Allein ber Dichter bebient sich aller ber Eigenthümlichkeiten, all bes Bagen und Plaulosen bieser Dichtungen, um bas Aehnliche in dem Nitterleben selbst, wie später Ariost that, zum Gegenstande seines Gedichtes zu nehmen. Er konnte nicht wie dieser das Bild aus objectiver Verne ausnehmen, benn er stand mitten in diesem Leben selbst besaugen; aber er konnte es besser in seinem Gemüthe gespiegelt zeigen, wenn dieses reich und offen genug war, um die Külle der Bestrebungen jener Zeiten in ihrer ganzen Tiese auszunehmen.

- (4) Werke, Herausg. v. K. Lachmann, Berlin 4833. Lex. 8.— It ebers fehung: non SemBlutte. 2 Bbe. Maybeineg 4836. 24. Sex. 8. Die walifische Onelle bieser Sage (von Perebur) in: The Mahinogion from the llysr Coch o Hergest, ed Lady Ch. Guest. Lond. 4838. II.
- S. 67. In unseren Spopben meinten wir nun ben Rern und Geift bes Ritterthums in jenen gegenfahlichen Gebichten von Mexander und Rarl ausgesprochen zu finden, die bas rit= terliche Geschäft bes Rriegerftanbes burch ben tiefern Bezug auf eble Aweite beiligten. Im Bargival find biefe Ibeen 16. 51) mit Bewußtsein ergriffen und im Gebiebte verforvert. Er fellt einen Jungling auf, voll von bem außerlichen Thatentrieb und ber Beliffurmerei ber Beroenzeit, aber bon feiner ber Ankenwelt entfrembeten Erziehung an lag in ihm ber Reim einer gang neuen Richtung. Es bricht fich in bem zweifelnben Selben bas ftreitenbe Befen ; bas Weltkind Gaman ift ihm entgegengesett, ber blos von irbischem Sinne regiert wird, mabrent Bargival bem weltlichen Ritterfinn ablegen, bie Raubbeit bes Rriegerlebens bem Ginnigen bes Seelenle= bens zum Opfer bringen lernt, und in Rraft biefer feiner eblern Ratur gum Ronig ber geheimnifvollen Gralburg von Gott erforen wirb. Der Tenbeng biefes Gebiehtes und ber

Richtung bes Dichters ift es ganz angemessen sowohl, baß Wolfram ben übrigen Inhalt bes Tit urel bis auf ein außegezeichnetes kleines Fragment liegen ließ, als auch baß er ben weltlichen britischen Mähren ben Rücken kehrte und im Wil-lehalm bie christriterliche karolingische Sage ergriff. Die geistliche Weihe bes Ritterthums ist hier vollendet; wie im Parzival die Tempeleisen gottberusene Krieger sind und der Laie Trevrizent den Priester macht, so streben hier die Ritter nach dem Simmel und verheißen ihn, sie und die Frauen legen die Bibel aus und disputiren über den rechten Glauben. (I. p. 466—34.)

S. 68. Gibt uns ber Parzival bas Abbild ber höchsten geifligen Ibeen jener Beit, bie von bem geiftlichen Stanbe vermittelt waren . und bie beshalb im engen Bunde bes Ritterund Briefterthums gleichsam verwirklicht erscheinen, so aibt bagegen ber Triffan won Gottfrieb von Strasburg (1) (um 1210) bas getreue Abbild bes weltlichen Lebenspringips ber Ritterichaft . bas Gemalbe feiner bofficher Bilbung. Der Belb ift im Gegenfate zu bem einsam emporgewachsenen Bargival zu weltmannifchen feinen Sitten erzogen. Beibe Junglinge ericheinen uns bei ihrem Cintritte in bie Belt, bie ben ibealen, finnigen Parzival brudt und fort, ben außerlichen, gewandten Triftan bebt und trägt; ber geiftige Trieb lenft jenen von Zweifel und Weltlichkeit zu Gottvertrauen und innerer Beibe; Die gefellige Liebensmurbigfeit führt bicfen von Thatenluft ab zur Frauenliebe und in beren Gefolge zu bem Fehler, ber burch bie fociale Feinheit vorübergebend ben Rriegerstand bamale anftedte und viel gerügt warb , bem Berliegen. Triftan ericbeint querft als ein reiner Character und thatfraftiger Seld: ploklich von ber Seftigfeit einer unerlaubten Liebe ergriffen, fagt er allen Thaten Lebewohl, verirrt fich gang in bem Ginem Gefühle , bas nun fein Leben beberricht,

zerftört die heiligsten äußeren Berhältnisse und ben schönsten inneren Character. Wenn bas Gedicht vollendet wäre, so würden wir vielleicht deutlicher sehen, ob es in des Dichters Absicht lag, was sein Werk durch die bloße Klarheit der Ansichauung auf dem reinsten poetischen Wege leistet; daß es uns den Gelden als das Spielzeug von Glück und Leidenschaft, als die Frucht und das Opfer des Leichtsinnes und der Cigenheit jener Zeit darstellt, die die Leidenschaft der Liebe an die Stelle eines Lebensgrundsages emporhob, und darüber jede Kraft des Handelns vergaß.

- (4) Merfe mit ber Fortsehung Ulrichs von Turnheim und Seinrichs v. Brisberg , mit Ginleit. und Wörterbuch herausg, von van ber hagen. 2 Bbe. Breslau 4828. Ler. 8.
- S. 69. Wie beibe Belben biefer Gebichte, fo liegen fich auch bie Gebichte felbit in ihrer Form und bie Dichter in ih= rer gangen Sinnesart fchroff gegenüber. Der Gine ift boll Lebensernst bis zur Doftit und Melancholie, gang in bie Burbe feines Ritterftanbes verfentt; in ben Augen feiner ritterlichen Genoffen ausgezeichnet burch bie gelehrte Bilbung. bie man in ihm fand; gang ergeben ber conventionellen Runft feines Orbens, bie er nur gleichsam in ihren Gigenheiten burch tiefere Auffaffung zu rechtfertigen fuchte; ber Andere ift gang von Lebensheiterfeit erfüllt, bis zur Freigeisterei aufgeflart, bem Ritterftanbe mahricheinlich gar nicht angehörig. bem Gloffenftubium feindlich, von reinftem Runftfinn burchbrungen, fraft beffen er alle bie ftebenben Gigenheiten bes Ritterromans, bie Uebertreibungen und Wunber ber Dahren, Die Beschreibungen und die gelehrten Oftentationen ber Dich= ter entweber vermeibet ober mit pifantem Spotte verfolgt. Bei beiben Dichtern ift eine innere Characterform Gegenstand ber Schilberung ; ihre Werke leiten von ber finnlichen, plaftifchen,

physiologischen Runft ber Alten ober bes Bolfsepos zur geiftigen, pfochologischen ber Reuern über und babnen reingeifigen Stoffen weiterhin ben Weg in bas Epos, bas eigentliche Gebicht ber finnlichen Anschauung. Dem Dichter bes Bargival fdrieb fein Gegenftanb, ber Contraft bes finnigen See-Tenlebens feines Belben zu bem wirklichen Leben , eine humo= riftifche Manier ber Behandlung vor , an ben Gegenftanb bes Triftan fonnte fich mit Erfolg nur ein Dichter magen , bem bie reigvollfte Leichtigfeit ber Runft bis gum übermuthigften Spiele und zur Tanbelei eigen war. Moralifc und afthetifc fteben beibe Dichter in einem fo unverfohnlichen Gegenfate, bağ eine Spaltung bes Geschmade und ber Tenbengen nach ihrem Borgange in ber nachftfolgenben Dichtung allgemein ward ; fie fteben zugleich auf einer folden Gobe , bag bie Ue= bertreibung biefer Tenbengen nothwendig warb, bie gur Ber-Riegenheit auf ber einen , zum Berfinten auf ber anbern Seite überführte. (I. p. 434-54.)

S. 70. Durch bas ganze 13. Jahrhundert entfaltet sich eine Rachblüthe ber ritterlichen epischen Dichtung in einer ungemeinen Fülle. Bon dem Augenblicke an, wo die feinste Spize der ritterlichen Tendenzen in dem Minnelied gleichsam von dem Baume des Epos abgepflück (s. u. 90), im didactischen Sedichte aber Ritter: und Menschensitte einer gesonderten Behandlung unterworfen und das epische Sedicht moralisch gebeutet und bezogen wurde (s. u. 98), trat für Jahrhunderte eine bedeutungsvolle Satwicklung dieser (hrischen und didactischen) Satungen ein, aber die Entwicklung des ritterlichen Epos war auch zu gleicher Zeit in seiner vorschreitenden Bewegung vollendet. Was weiterhin noch solgte, war im 13. Jahrhundert nur Recapitulation des Dagewesenen, im 15. bis 16. Jahrhunderte der ersolglose und rohe Versuch einer neuen

Reaction und Wiederausnahme ber ritterlichen Bestrebungen und Dichtungen, und bie Auslöfung der Epen in Prosa ober in ihre einzelnen rhapsobischen Bestandtheile. Vor der Zeit Wolframs und Gottsrieds war umsere epische Poesse zuerst durch Inhalt gediegen, in der Form gering; in den Dichtungen Beider hält sich Korm und Gehalt die Wage; jest in der Beit der Nachblüthe des 13. Jahrhunderts erhält sich die äußere Beit der Nachblüthe des 13. Jahrhunderts erhält sich die äußere dichterische Form in einer großen Fertigseit, die Materie woächst im Umsange an und die bichterische Thätigseit gelangt zu einer weitern Berbreitung, allein das Bedeutungsvolle des Verhalts und die Aunstmäßigseit der innern Form und Composition erreicht kein Dichter mehr. In den Zeiten des 14. bis 16. Jahrhunderts aber sinkt auch noch die Form zur äußersten Robheit, der Stoff zum dürstigen Auszuge zweiet, und nun mußte die epische Dichtung in sich selbst verschwinden.

S. 71. Die ergablenben Dichter bes 18. 3ahrhunderts tel-Len fich in wei große Gruppen um Molfram und Gottfried Berum. Alles mas noch ber Bläthezeit ber ritterlichen Aunft naber lag und mas fich noch im Beifte ber höfifchen Boefie fontbetregen wollte, folog fich an bie Borbilber reiner Ergahl= kunft , Sartmann und Gottfried an. Alles mas in Leben und Runft tiefere Beziehungen nach Biffenfchaft und Religion und mehr Bermandtidiaft mit ber bibartifchen Boefie fuchte, lehnie fich au Molfram und schob in ber Beit vorwärts, fo bag Bolfram noch lange im Anbenken ber Deifterfänger lebte, als Bottfried lange vergeffen mar mit aller Boeffe, bie er cultivirt hatte. Die Dichter Gottfriebicher Richtung Niegen bem Locale nach faft alle im Submeften Deutschlands, wo bes Mei= ftere Baterftadt mar ; bie Nachahmer Wolframs find vorzuge= weise feine bairifchen Landsleute ; in Gottfrieds Schule, fieht man einzelne burgerliche Dichter fieben, wie er felber vermuthlich war; in Wolframs dauern die geiftlichen Neigungen fort. Die Wolframsche Richtung nach einer gewissen Mostik, Religiosität und Weihe bes innern Lebens überwog aber gleich in den duftern Zeiten der zweiten Gälfte des 13. Jahrhunderts so, daß ganz beutlich auch in den Dichtern Gottfriedscher Schule selbst noch eine Anderung wenn nicht der Manier, so doch der Sinnesart sichtbar wird. Es tritt ein Zug ein von dem Weltlichen hinweg auf das Geistliche, von der muthwilligen und freien Sinnesart Gottfrieds zu einer verzagten und ängstlichen. Die Dichtung zieht sich auf die Legende zurück, von wo aus sie zunächt im 12. Jahrhundert zu dem ritterlischen Epos vorgeschritten war, und ihr gegenüber lagert sich in schneidendem Contraste die historische Reimchronik. (I. p. 455. 485—86.)

§. 72. Wie abhängig und angelehnt die erzählenden Dichster um die Mitte des 13. Jahrhunderts erscheinen, spricht sich am beutlichsten in den Fortsetzern aus, die Gottfrieds und Wolframs unvollendet hinterlassenen Werke completirten. Ulrich von dem Turlin vervollständigte für König Ottoskar (1253—78) Wolframs Willehalm mit einem Anfange, den Wolfram absichtlich fallen ließ. Ulrich von Turheim hatte schon um 1240 den Willehalm mehr in Gottfrieds Manier nach einer wälschen Quelle fortgesetzt (1), die ihm Otto der Bogener in Augsburg mitgetheilt. Derselbe Mann setzte auch Gottfrieds Tristan fort; und hierin hatte er einen Rivalen im Heinrich von Freiberg (2). (I. p. 487—88.)

<sup>(4) 3</sup>n Casparson's Ausgabe des Willehalm. 2 Thir. Cassel 4784. 84.

<sup>(2)</sup> In van ber hagens Musg. ber Gottfriebchen Werte. 4 29b. Breslau 4835. gr. 8.

S. 73. Nachft biefem zeigt fich Gottfriebs Anbang am mei= ften in ben Dichtungen aus bem Sagenfreise Arturs, und bas werden wir erft beffer überfeben, wenn Alles aus biefer Reibe gebrudt ift, was aufgefunden warb, und aufgefunden, von beffen Erifteng wir wiffen. Bon ben mancherlei Gebichten bie Rubolf von Ems in feiner Alexandreis (1242) und im Bilbelm von Orleans nennt, ift une Turbeime Clies, Beinrich von Linowes Waller , Gottfried von Hobenlobe's Gebicht von allen Rittern Arturs, Absalon's Gebicht von Friedrich's I. Tob und anderes unbefannt; ber Daniel von Blumen= thal (1) von Strider, ber auch bas Rolanbelieb um= bichtete (2) ift bem Drude versprochen. Anbere Artueromane befigen wir , bie Rubolf nicht nennt : Bigamur (3) ; Bruchftude von einem Gawan (4) ; Runhart von Stof= fel's (Domberr in Strasburg) Gauriel von Muntavel ober ben Ritter mit bem Bod (5); bie zwei Berte bes Pleiare (6), ben Garel vom blubenben Thale, und Sanbarios und Florbibel, bie gleichfalls beibe bem Artuskreise angehören. Heinrich von bem Turlin's Rrone (7) (um 1242) bagegen erwähnt Rubolf von Ems; bies Gebicht von großem Umfange ftellt in Daffe bie vielbeliebten Szenen und Abentheuer biefes Sagenfreifes zusammen, in beren Mittelpuncte Gaman fteht. (I. p. 488-93.)

(2) In Schilter, Thesaurus antiq. teut. III. Voll. Ulm. 4727.

<sup>(4)</sup> Auszüglich in Er. Nyerup, symbols ad literat. teutonic. antiq-Havnis 4787. 4.

<sup>(5)</sup> In ben teutichen Geb. bes Mittelalters. Herausg, von van ber hagen und Bufding, 4. Bb. Berlin 4808. gr. 4.

<sup>(4)</sup> In ben altdeutschen Blættern von M. Haupt u. H. Hoffmann. II. 2. Leipzig 1835. gr. 8.

<sup>(5)</sup> Sn W. Wackernagel, deutsches Lesebuch. Basel 4859. 8. Thl. I. 2. Ausg. p. 645.

<sup>(6)</sup> Sn The G. v. Karajan, Frühlingsgabe für Freunde ælterer Literatur. p. IV. Wien 4839. gr. 42.

<sup>(7)</sup> Beibelberg. Sanbichr. No 374.

5. 74. In biefen Artusromanen fteben wir überall in ber bekannten Sphare jener britischen Mahren, und die Behandlung ift meift gang troden und medianisch. Etwas warmer find bie im Stoffe freieren Novellen: Graf Deie unb Belaflor (1), Flore und Blancheflur von Conrab Flede (2) und Wilhelm von Orleans von Rubolf von Ems (3). Sie find alle brei von Dichtern bearbeitet . be= ren finnige, wohlwollende, barmlofe Berfonlichfeit, nach Bartmann's und Gottfrieb's Mufter, auf bas Anmuthige bin arbeitet; es gelingt ihnen aber nicht, ihre Materie auf jene Runfthohe ju ruden, bie bas Leben von bem Bufalligen ent= fleibet, wo die Welt, burch bas Normale und Generelle ber bichterischen Anschauung wie bei Gottfried erhoben, ober wie bei Wolfram burch Ibeengehalt gefteigert, in bem Glanze bes Ibeals ericheint. Bas bei biefen Dichtern zum epischen Gebichte geworben mar, finft bier zur blogen Novelle und Unterhaltungspoeffe berab; mas bort geniale und ichopferifche Gabe war, ift hier erlernte Runft und blos formales Berbienft; bie Materien, bie jene Meifter zu läutern wußten, fallen bier , wo fe anmuthig fein follen (wie in More) ins Tanbelnbe, Weich= liche, wo fie natürlich fein follen (wie in Wilhelm) ins Profaifche und ins Triviale bes alltäglichen Lebens herab. Das Unlernbare in ber Dichtung, Belt= und Seelenkenntnig, ift hier überall fo vernachläffigt , als ber außere Schmud ber Befdreibungen , Reimfunft und alles Technische bier und ba aufe forgfältigfte ausgebilbet ift. Diefe Dichter haben offenen Sinn, große Borbilder, fleines productives Talent. Sie ge= fallen baber in ber fleinen Erzählung (4) am beften , welche befonders Conrad von Burgburg (5) († 1287 in Bafel) cultivirte , ber neben Rubolf von Ems ber entschiebenfte und bedeutenbfte von Gottfriede Nachfolgern ift. (I. p. 483-502.)

<sup>(4)</sup> Sanbidr. in Munchen und Sulba; burch Dr. Bollmer jum Drud vorber reitet.

- (2) In her Sammlung von Cph. H. Müller, Thi. IL Berlin 4783. 4.
- (3) Saubichr. in Geibelberg. No 323.
- (4) Rudolf von Ems, der gute Gerhard, eine Erzehlung. Herausg. von Mor. Haupt. Leipzig 4840. gr. 8.
- (5) Conrad's Schwanzitter in ben altbeutschen Balbern All. Sein Otto mit dem barte herausg. von K. A. Hahn. Quedlindurg. 1838. gr. 8. Engelhart und Engeltrut auszuglich in Efchenburg's Denkmalern. Byl. Bismer Jahrb. Bb. 68. Das Serz, Sanbfchr. in Seibelb. No 344. Tol. 346. Conrad's sammtliche fleine Erzählungen sind non van der Sagen angefündigt.
- S. 75. Die Stoffe ber lett angeführten Dichtungen laffen febon merten, bag bie großen Borbilber ber Runft in bem ritterlichen Leben felbst verschwanden, und bies bedingte wohl auch bie Abnahme ber Runft. Der Glang ber Ritterzeit unter Friedrich I. war in Deutschland zu plotlich und rafch in feimer Entfaltung gemefen, als bag nicht bie neue, gefellige Bilbung, welche bie erfte Barme rein und schulblos bielt, im Achnellen Wechsel zu aller Licenz, ber Frauenbienft zur Un= fittlichkeit , die Dichtung zum Sandwert, Die Brotection ber Dichtung an ben Gofen aur Gleichgültigfeit, bas Ritterleben felbft gur Berweichlichung hatte ausarten follen. Bei unfern Dichtern beginnt baber bie Rlage über ben Berfall bes bofi= fchen Lebens, faft ebe beffen Breis und Lob erfchollen war : bie Entgriung bes Fraftenbienftes wird mitten in ben Beiten gerugt, wo und bas Minnelieb an feine fcbonfte Bluthe glauben laft; bie Bergartelung bes Gefchlechtes unter übertriebener geiftiger Bilbung, auf bie uns Triftan und Alore rathen laffen , bezeugt eine Stelle in Weie und Belaftor ausbrudlich : als ber gafifreie Schut ber Boefie am Gofe Bermanns von Miringen und ber babenbergischen Fürften in Deftreich am größten war , Hagen fchon bie ernfteren Dichter über ben Bubrang unwürdiges Runftgefindes. Mitten in ber größten Ausbreitung ber Runftfertigfeit jammern bie Conrab von Burgburg über bie Seltenheit ber poetifchen Meifter, über

Die Theilnahmloffafeit ber Lefer. Chen biefe Dichter felbft Scheinen bier und ba noch bie größte Barme und größte Ach= tung vor ber Runft zu befiten , allein eben fo oft verzweifeln fle an ihrem Berufe, und was mehr ift, fie fangen an, von ber Sünbhaftigfeit aller weltlichen Boefie, aller erbichteten Sage und Luge überzeugt zu merben. Wir fehren zu bem Stanbpunct ber Raiferchronif gurud, welche bie Dichtung nur in ber Glaubmurbigfeit entweber ber Legenbe ober ber Gefcichte gestattete. In biefe beiben Seiten spaltet fich jest bie Dich= tung : fle bearbeitet Legenben und hiftorische Chronifen. Auch in biefem Buncte anberte fich bas Leben mit ber Boefie ; ber Uebergang von bem weltlichen Leben an Landgraf Bermann's Gofe zu bem beiligen unter feinen Rachfolgern Bubwig und Beinrich Raspe, fpater ber Bechfel ber Dynaftie in Deftreich, wo auf bie babenbergischen liberalen Dichterfreunde Rubolf von Sabsburg folgte und mit einer profate fchen practifchen Ratur ben Sangern ben Ruden wies unb bafür ihren Spott und Born zu bulben batte, ftellen biefe Ber= änderung vollfommen bar. (I. p. 508-12.)

S. 76. Die beiben fruchtbaren Dichter, welche uns die Zeit der Nachblüthe ber ritterlichen Epopoe vertreten, führen uns an ober in diese veränderte Boefie hin. Conrads von Burzburg trojanisch er Arieg (1), Rudolfs von Ems Alexander (2), sein (nicht erhaltenes) Trojaner Gesbicht, und seine Weltchronif (3) sind zwar nicht historische Gebichte, zum Theil auch nicht in jenem Sinne der historischen Wahrhaftigkeit geschrieben, sie leiten aber doch vom Roman und Epos zur Geschichte und Chronif über, denn überall ist es hier nicht mehr um den Sinn der Sagen und um eigentliche Dichtung, sondern blos um die Materie zu thun. Daher ist Rudolfs Weltchronif weiterhin außerordents

lich verändert und vermehrt worden, weil es nur auf Stoff ankam; sie umfaßte ansangs nur die alttestamentlichen Geschichten bis zu Salomo's Tod, im 14. Jahrhundert, in der Bearbeitung Heinrich's von München ist sie ein Sammelplatz von Geschichten, Sagen und Dichtungen der verschiedensten Art geworden. Sie drückt in dieser Gestalt die beiden genannten Neigungen der Zeit zugleich aus: ursprünglich sollte sie in Rudolfs Händen gin geistliches Gedicht werden, mit dem er die alte Schuld seiner weltlichen lügenhasten Mähren gut machen wollte; weiterhin ward sie auch weltliche Geschichtschronik, nur überfüllt von Sage und Dichtung, wie die Weltchronik auch das öftreich ische Fürsten buch (5) bes Wiener Bürgers Enenkel (um 1250) auch, von welchem Bestandtheile in die Ueberarbeitung der Rudolsschen Chronik eingingen. (I. p. 502—9.)

§. 77. Volgendes find die hauptfächlichften Legenden, die im 13. Jahrhunderte von Dichtern meift Gottfriedscher Schule ausgegangen find: Konrad von Bürzburg hat einen Alexius (1), und einen Sylvester (2), Rubolf von Ems einen Eustachius, der nicht bekannt ift, und ben Barlaam und Josaphat (3) in ausbrücklicher Opposition gegen Lug und Trug der weltlichen Aventiuren gedichtet. Gottstied's Loblied auf die Jungsrau Maria fand eine

<sup>(4)</sup> Ein Theil 4—25245., gebruckt in ber Sammlung deutscher Gedichte v. Cph. H. Müller. Berlin 4785. 4.

<sup>(2)</sup> Sanbider. in Dunden.

<sup>(3)</sup> Sanbidr. in Seibelberg No 327. Bgl. A. F. C. Vilmar, die zwei Recensionen und die Handschriftensamilien der Weltchronik Rudolfs von Ems, mit Auszügen aus den noch ungedr. Theilen beider Bearbeitungen. Marburg 1839. gr. 4.

<sup>(4)</sup> Sanbichr. in Beibelberg. No 386.

<sup>(5) 3</sup>n Adr. Rauch, scriptt. Vol. I. Vindob. 4793. 4.

Steigerung in Konrab's antbner Schmiebe(4); auf bem Maxien Leben von Bernber (L. 36) banten fich erweiterte. poetifche Bingraphicen auf, eine von Bruber Philipp (5) und eine noch meitiguftigene fpatere (6), bie bem Latein bes Dienwilus folat. Die Rimbbeit Lefu von Romrab von Fuges:Brunnen (T)., und unferer Frauen Gimmelfabri von Rourab von Beimesfurt (8) fallen beibe noch frühe in bas Jahrhunvert und reihen fich mehr an ben troiten Stol bes 12. Sabrhunberts an. Einen ziemlich um: geifflichen, ja fiellemweiße muthwillig weltlichen Son führt ben Ergelius von Deifter Dite (9). Defte warmer burchbrungen won feiner frammen Materie ift ber Diebter eines Baffionale (10), bas bie Gefchichte Maria's und bez Apostel mit einem Schluffe von unterhalbenbem Beigil in zierlicher Diction , oft in bem Schwunge eines Brebigers behanbelt. Sugo von Langenftein's Martina (11) (1293) fucht in einer ber beffern Brit murbigen Sprache viel mit Lehre und episobischer Ginflechtung zu wirken. Die brei letten Dichter neigen ober halten zu Gottfriebe Manier : ber Baier Reinbot von Dorn bagegen, ber auf Aufforberung Otto's bes Erlauchten (reg. von 1231-53) ben beiligen Georg (12) bearbeitete, ift ein Schuler Bolframe, ber mit ber einschmeichelnben Leichtigkeit ber bofifchen Ergablfunft einen fcwungreicheren , feierlicheren Bortrag zu verbinben fucht. (I. p. 515-33.)

(2) Musg. v. With. Grimm. Gettingen 1841. gr. 8.

<sup>(4)</sup> Sanbider. in Strasburg.

<sup>(3)</sup> Greg. u. mit einem Borterbuche verfeben von fr. L. Ropte. Ronigeberg 4818. gr. 8.

<sup>(4)</sup> Ausg. von Wilh. Grimm. Berlin 1840. gr. 8.

<sup>(5)</sup> Ausgug in Docen's Miscellaneen, Bd. II. 66. München 1869. gr. 8.

<sup>(6)</sup> Sanbichr. in Beibelberg 372.

<sup>(7)</sup> Sn K. A. Hahn, Gedichte des XII. u. XIII. Jahrhunderts. Quedlinburg 4846. gr. 8.

- (8) Sanbichr. im Befit bes herrn von Lagberg, und in Berlin.
- (9) Cantofebr, in Manchen, Ne 45V.
- [10] Cantiffe, in Seibelberg, No 384.
- (14) Auszug in Graff's Dintisca, Bb. II. Stud 2. Stutteart 1998.
- (12) In van ber Sagen und 3. G. Bafding, bentiche Gebichte ber Dittelbale ters. 20b. I. Berlin 1808, gr. 8.

5. 78. Leitet uns bie Dichtung Gottfriebicher Schule unamarteterweise aus bem Melilichen und Lasciven ins Beifiliche und zur Legende über, fo reicht bagegen bie Dichtung Bolframicher Schule ebenfo unerwartet aus Berftiegenbeit und Ueberschwenglichkeit berunterunkenb bem biftorischen Gebichte , ber Reinchrouit und was bem verwandt ift , bie Band. Wir haben in ber Entwidelung ber evifden Boeffe Gottfriedicher Manier, ben Fortichritten ber bofifchen Ergabl= funft und ber Artusromane vorher bemerkt, bag in jenen Ge= bichten bes Beinrich von bem Turlin und bes Gottfrieb von Sobenlobe (6. 73), sowie in ben größern Werken Konrabs und Rubolfs bie Materie ins Ungeheure anschwillt , und eben biefen Bug haben wir auch bei ben Rachfolgern Bolframs gu besbachten. Gie nehmen auf, mas ber weife Meifter abfichtlich aus feinen Quellen als hohle Schale liegen gelaffen batte. Das Gebicht bes Provenzalen Ryot, bas bie Gralfage behandelte, umfaßte mohl bie Stoffe, bie in unferem Barzival von Wolfram und im Titurel (um 1270) von Al= brecht (1) getrennt find, im Befentlichen gufammen. Bolfram Schied bie Episode vom Bargival aus, die fich episch ge= falten ließ; er bearbeitete vom Titurel nur ein Fragment. weil nicht mehr Dichtenswerthes in beffen Inhalt für einen bentenden Dichter zu finden war. Was er liegen ließ, nahm Albrecht auf. und behnte eine hohle, ftofflose Geschichte gu einer ungeheuren Breite aus, bie burch feine Form (bie Titurelftrophe Bolframe, bie aber mit eingeschobenen Mittelreimen verberbt ift) noch ermubenber wirb. Das Gebicht ift übermäßig

burchbrungen von jenem Geiste ber christlichen Singebung ber Ritterschaft und ihres gottesbienstlichen Eifers; es scheint ein Geistlicher zu bichten, obwohl sich ber Dichter als Ritter kund gibt; Priesterschaft und Gelehrtenthum in den höchsten Glanz zu rücken, ist eigentlich dieses epischen Werkes mehr didactischer Zwed; der gelehrte Dichter scheint der Seld des Gedicktes zu sein und er entwidelt überall seine ausgebreiteten Renntnisse aus allen Zweigen des Wissens. Gleich ausgedehnt wie diese ist seine Kenntniß der ritterlichen Sage und der beutschen Dichter. Er kopirt sie alle; über das Ganze aber ist Wolframs Manier, zur Ueberschwenglichkeit gesteigert, vorzugsweise ausgebreitet. (II. 2. Ausg. 44—57.)

S. 79. Die Entftehung biefes Gebichtes, bas burch wenigftens brei Ganbe gegangen ift (1), icheint wie absichtlich rathfelhaft gemacht; nicht allein lehnt fich ber Inhalt ber Dichtung enge an Wolfram an , fonbern es ift auch ber Unfcein genommen, als ob bas Werk von biefem Dichter berrühre; es genoß mit ihm den höchsten Ruhm, überftrahlte alle achten Werte bes Meiftere felbft und galt in unbeftrittenem Ansehn bis ins 17. Jahrhundert als bas Saupt aller Ritter= bucher. Seitbem ichien es feine beffere Dichterspeculation gu geben, ale Bolfram's Namen zu aboptiren. Gebichte aus bem beutschen Sagentreise, wie Dinit, Sug und Wolfdietrich (f. u. S. 83.) traten unter feinem namen auf; bie Bearbeitung eines trojanifchen Rrieges (2) bes 14. Jahrhunberts gibt fich für ein Wert Wolfram's aus, ungeschickter als ber Titurel, ba fich ber Dichter noch mehr vergift; eben fo wird auch im Lobengrin (3) (nach 1356) anfange ber Schein angenommen und fpater aufgegeben , ale ob auch bies Gebicht

<sup>(4)</sup> Beibelberger Sanbicht. No 383. Wirb von Dr. Sahn jum Drude beforgt.

von Bolfram berrühre. In biefem Werte febren wir in ber ungeschickten Mifchung frembartiger Clemente gleichsam zu ber roben Art von Gebichten gurud, wie fie im 12. Jahrhun= bert ber Bergog Ernft barftellt , als ob bie Befebe bes Rudganges unferer Epopoen benen bes Fortganges analog feien. Die in Auftrafien alte Sage vom Schwanritter ift bier an bie Gralfage gefnüpft und im Namen bes Belben bem Lanbe Lothringen ein Denkmal gesett, wie im Titurel ber Daubhinee und bem Saufe Anjou; bie engere Scene ift nach Brabant gelegt ; bann ift eine Chronif ber fachfifchen Raifer jum Theil nach Siegbert van Gemblours eingeflochten und in fie wieber eine ber engern erfundenen Romanschlachten eingewebt ; bas Gange eröffnet ein Stud bes Wartburgfrieges. Wolframs Manier nicht nur, auch feine Sinnesart ift in bem Saupttheil bes Gebichtes im entgegengefesten Berbaltnig verleugnet, wie Gottfriebs Gefinnung in Rubolfs Barlaam; ber Dichter arbeitet feine Schwanritterfage im burlesten, nieberlanbischen Stole: er bat für bie Sublimitat ber Ritterwelt feinen Sinn und gegen bie Beiftlichfeit eine feinbfelige Stimmung. (II. p. 57—60. 64—5.)

\$. 80. Auch Ulrich von Efchenbachs Alexansber (1) (um 1270) tritt in Sanbschriften unter Wolframs Namen auf und galt in Senfrieds Alexandreis (2) (1352) schon für ein Wert dieses Dichters; benn auch Ulrichaffectirt seine Manier. Die Sauptquelle seines Werkes ift der Lateinische Waerlant seinen Alexander dichtete. Walther trug in ben Curtius alle möglichen Fabeln, die er über Alexander

<sup>(1)</sup> Bergl. Lachmann's Ginleitung jum Parzival. Berlin 4835. gr. 8.

<sup>(2)</sup> S. van ber Sagen's Minnefanger IV. p. 221. Leipzig 1858. gr. 4.

<sup>(3)</sup> Ansg. von 3. Gorres. Seibelberg 1813. 8.

auftreiben tonnte, binein und biefem Beffviele folgte noch Ulrich in ber albernften Uebertreibung nach; er mifcht mit ber Gefdichte aufs abentheuerlichfte bie Fabelreiche und Fiauren bes Romantifchen, driffliche Gefinnungen und biblifche Sagen mit alten Borftellungen, und läßt Alexander wie einen Arenzbeiben auftreien. Auch bier lernt man, bag bas Berbienft unferer Dichter ber guten Beit barin beftanb , baf ffe ben Buft ber Sagen, wie kambert und Bolfram abzuwerfen, ober wie Gottfrieb ihrer Blachheit Liefe an geben wußten, burch bie Beftaktung bes Stoffes nach einem leitenben Gebanfen. Gobald bie Dichter bafür ben Sinn verloren, fallen innerlich ihre Materien, wie ungeheuer fie außerlich gufantmengewachfen icheinen , gang loder auseinander; bie Sombtome ber Auftbfung find augenfillig, wie ungehener bie Anftrengungen finb, bie ritterliche Richtung mit maffenhaften Werken und feierlich wichtiger Manier emporzuhalten. (IF. p. 61-64.)

- (4) Seibelberger Sanbifte. No 338.
- (2) Beibelberger Sanbichr. No 347.
- S. 81. Sowohl ber Lohengrin als Wrichs Alexander führen uns bestimmter, als die chronikartigen Gedichte Konrads und Rudolfs (S. 75.) auf geschichtliche Duellen und historische Boeste herüber. Beide weisen uns nach den Riederlanden hin, indem der Eine einen Dichter aus diesen Gegenden vernäth, der andere mit einer niederländischen Alexanderdichtung Gienerlei Duelle hat. Auch hier haben wir eine neue Berührung dieser absinkenden Dichtungszeit mit jener aussteigenden das 12. Sahrhunderts (S. 59.). Auch jene Zeit hatte schon sin der Kaiser-Chronis eigentliche Geschichte in der Boeste herübergezogen, und dies begann jeht (seit der Witte des 13. Sahrh.) in den Riederlanden mit solchem Gewichte zu gesche-

ben, bag bie berühmten Siftorienbichter biefes Lanbes, Beelu. Maerlant, Jan be Clerf. Beltheim u. a. bie ritterlichen Dichtungen mit ihren gefchichtlichen faft gang biecrebitirten und verbrangten. Die Ratur bes Landes und feine alte Ge= fchichte ließ bier bas eigentliche Ritterwesen nicht bauern : Sandel , Induftrie , burgerliche Freiheit und ftabtifche Entwidelung fchoben bier bas Ritterthum mit feiner eigenthum= lichen Boefie gur Seite, und festen bie verftanbige, praftifc brauchbare Geschichtspoeffe an Die Stelle. Bon biefer Natur und biefer Nachbarichaft rubrt es ber, bag unfere erften ei= gentlichen Reimchronifen nach biefen Gegenben binliegen und im nieberbeutschen Dialecte gebichtet finb. Dabin gehört bie Ganberebeimer Chronit bes Bfaffen Cher= barb (1) aus ber erften Galfte bes 13. Jahrhunderte, bie Chronif bes Fürften von Braunfchweig (2), bie bis auf Mbrecht I. († 1279) reicht, und bie Reim dronit von Coln von Meifter Gottfried Sagen (3), welche bie Reiten amifchen 1250-70 befonders behandelt, wo bort Die erften Regungen ber Stadt zum Schute ihrer Freiheit flatt hatten. Bon biefen Beiten an breitete fich bie Reimdronit mit ber Richtung auf hiftorische Zwede local über bie verschieben= ften Begenben Deutschlanbs aus und untergrub bie ritterliche Dichtung, auch wo fie beren Buge und Manier noch trug. Die Livlandifche Chronif (4) von Ditleb von Alnyete in Reval (1296) hat wie bie Chronit bes bentiden Drbens (5) von Mitolaus von Jerofchin (geht bis 1326) noch einen blühenberen Bortrag; bas Werk bes Letteren ift feinem Stoffe nach von driftlicher Gefinnung, son Begenben und Wundern gefüllt, und ber Ion erinnert, wo er aus bem trodnen Styl ber Chronif herausfällt, an ben Titurel. So ift auch in ber Chronit von Deftreich von bem fogenannten Ottofar von Sorn ef (6) ber ritterliche Roman= finl ju halten gesucht, boch gleitet ber Dichter überall in bie

Prosa herab, durch die geschichtliche Schwere ber Materie heruntergezogen; hätte er in Brosa geschrieben, so würden wir vielleicht eine schähdere Bulgargeschichte durch ihn erhalten haben. Bor diesem Werte hatte Ottokar schon eine Weltschronit dis auf Friedrich II. geschrieben, die und spersoren ift; sie würde wahrscheinlich eine Mitte bilden zwischen seiner erhaltenen Chronit und den oben erwähnten sagenhaften Werken des Enenkel (§. 75.) (II. p. 66—73.)

(4) In Leibnit scriptt. brunsvic. Tom. III.

- (2) Ebenbaf. unb Ausg. von K. F. A. Scheller, de Kronyka fan Sessen in Rimen. Brunswyk 1826. gr. 8.
- (3) Ausg. mit Anmerff. u. Borterbuch v. G. v. Groote. Coln 4834. gr. 8.
- (4) Seibelberger Sanbidr. N. 367. Fragmentarifch in : Bergmann, Fragment einer Urfunbe ber alteften livlanbifchen Gefchichte., Rigemett. S.
- (5) Seibelberger Sanbichr. No 367.
- 4 (6) In Pez. scriptt. Tom. III.

6. 82. Der Gegenfat, ben bie burgerlichen Rieberlanbe aegen bas Rittermefen auch in ber Literatur bervorriefen. wirkte nicht allein in und burch biefe biftorischen Gebichte nach Deutschland heruber. Die gange Thierfage vom Reinhart Fuchs, die bier zu Saufe war, liegt bem Rit= terepos feindlich entgegen; boch war fie, foviel wir wiffen , in ienen Beiten ber ritterlichen Poeffe nicht tief in Deutschland eingebrungen; nur ein fleiner Theil ber Sage warb im 12. und 13. Jahrhundert von Beinrich bem Glichefer (1) bearbeitet und überarbeitet. Als im 13. Jahrhunderte bie Rittergebichte in biefen Gegenben bei Seite geschoben murben. bebielt man boch für bie farolingischen Sagen einige Dulbung ; theilweise gingen fie in bie Chronifen als Geschichte ein, theilweise wurden fie für fich noch in ber Boltsfprache behandelt. Allein in biefen Gebichten felbst wurde bie Ritter= voefte vielleicht noch mehr burch Stoff und Behandlung un-

tergraben, ale burch bie Thier = und Gefdichtgebichte befeitigt. Die Dichtungen von Dgier, Reinalb (Saimonefinber) und Ralagis find an ber Scheibe bes 13-14. Jahrhunberts ins Blamifche aus bem Frangofischen überfett worben und in Fragmenten theilweise in biefer Sprache (2), gang aber in rob en beutichen Ueberfegungen (3), mohl erft bes 15. Sahrhunberts, erhalten. Wir ermahnen fie bier , weil ber barin berrichenbe Gefdmad und Richtung icon früher auf bie Weiterbilbung bes beutichen Bolfsepos berüberwirfte. Sier tehren wir namlich überall icon im Stoffe bem verfeis nerten Ritterthum ben Ruden ; bie Belben treten, nicht mehr gebanbigt von Liebe, Milbe, Dienfttreue und Gofifchfeit in aller Robbeit bes heroischen Raturftanbes wieber berbor ; Graufamteit, Blutburft und barbarifder Stumpffinn , eine Sympathie zwischen Mensch und Thier ober Gelb und Waffe tauchen auf, wie fie ben Beiten eigneten, bie vor unferer Ritterbichtung gelegen waren. Denn auch biefe Beiten felbft febrten mit bem 14. Jahrhundert wieder, wo bie Ritterfcaft ibre frubere Feinheit und Bilbung mit rober Gewaltthat, Raubluft . Gigenwillen und Fauftrecht vertauschte. In ber Behandlung ift baber auch in jenen Gebichten bie beilige Schen por bem Ritterwesen verschwunden, ber niebere Stol bes Thiergebichts geht ein , bie nieberlanbifche Burleste ver= brangt bas Soffiche; im Malagis befonbere gewinnt es ber Bauberschwant über die ritterlichen Aventiuren, ber gelehrte Belb ragt über bie friegerifchen, und fein eulenspieglifcher Diener (Spiet) wieber über ibn binaus. Dieje gange Beranbe= rung ift bem Bolfeggeschmade jum Opfer gebracht, wie wir ibn unten in ber fatirifchen Dichtung werben tennen lernen. (II. p. 73—92.)

<sup>(1) 3</sup>n J. Grimm's Reinhart Fuchs. Berlin 1834. gr. 8. Bergl, beffen Sendschreiben an K. Lachmann. Leipzig 1840. gr. 8.

- (3) S. H. Hoffmann's Fundgruben. Thl. V. Breslau u. Leipzig, unb Bilderdyk, nieuwe taal-en dichtkundige verscheidenheden t. IV. Missen's Anzeiger 1857.
- (5) Beibelb. Sanbichriften No 363. Ogier; No 399. Reinalb; No 345. Malas

S. 83. Wir bemerken im Berfolge unferer epifchen Dichtung, baß ber Sagenfreis ber britiften Romane bei uns raft aufeinanber in einer turgen Beit und gufammenhangenben Reihe (S. 63-73.) umschrieben warb; bie farolingifchen Sagen (Rarl S. 40. Willehalm S. 67. und bie eben genann= ten) legen fich in einem großen Beitfreife um biefe berum; noch weiter reichen bie Sagen beutschen Stammes, bie wir rudwärts bis ju ihren rhapsodischen Anfangen (im Silbebrandlieb) und jest vorwärts bis zu ihrer Wieberauflösung in bie einzelnen Lieberbeftandtheile verfolgen konnen. Bei biefen Dichtungen ift bie biftorifche Entwickelung bas mertwurbigfte : benn , von ben zwei großen Epen ber Nibelungen und Gubrun abgefeben, fo bewegt fich unfer epifches Gebicht beutichen Urfprunges nach biefen beiben Erscheinungen in eben berfelben Leere bes Inhalts, in berfelben Geringfügigkeit ber Formen und in berfelben Abhangigfeit von fremben Ginffuffen, wie wir es fruher vor ber Sammlung unferer Ribelungen gefunden haben. Wie man im Bergog Ernft moberngeschicht= liche Figuren zusammenschmolz und neue Sagen ober Personen an alte Ueberlieferung knupfte, fo trieb man es noch im 14. Jahrhundert im Landgraf Ludwig bem Frommen von Thuringen (1), im Reinfried von Braun: foweig, und ahnlichen nichts bebeutenben Dichtungen weis ter. Wie früher in Biterolf, fo haben wir in Dietrichs Ahnen und Flucht zu ben hunnen von Seinrich bem Bogler (2) (13 .- 14. Jahrh.) und in ber Ravens nafclacht (3) zwei Gebichte bentscher Sage, bie in boffcher

Manier . im Style Gottfriebs ober mit Reminiscensen an ben Liturel behandelt find, obgleich fich die unvaffende form nicht bebaupten fann. Dinit und Bolfbietrich (4) ingegen. bie ursprunglich gleichfalls an ber Scheibe bes 13 .- 14. Jahrhunderts entftanden find, baben außer vielen britifchen Sagengugen entichiebene Bermanbtichaft mit ben ebengenann= ten karolingifchen Sagen , nur daß ihr Gegenkand mehr Befallentreue, als Bafallenübermuth ift und ihre Rorm an ber Nibelungenftropbe fefibalt und bie femurige Manter weniger auffallenb merben lägt. Der Rofengarten (5) (frübeftens Mitte bes 13. Jahrh. entftanben) halt fich in Materie unb Form bem achten beutschen Cpos allein nabe, boch fellen auch ihn bie worberrichenben burlesten Buge und bie grob tomifche Manier wenn nicht jenen farolingischen Sagen felbft, fo boch bem volfsibumlichen Geifte nabe, mit bem bier Ritterund Berventhum, ben Beiten bes auffommenben burgerlichen Lebens gemäß, ins Gemeine und Lächerliche berabaenogen merben , um bem Gefdmad bes Bolfes ober ber vermilberten Raubritterschaft zuzusagen. (II. p. 99—110.)

11) Ansgezogen in Billent Gefch. ber Rrenggüge. 20. 1V. Leipzig.

(2), Su ben benefchen Gebichten bes Mittelaltere von ban ber hagen und A. . Brimiffer, Er 2b. er Thl. Berlin 1825. gr. 4.

(5) Cbenbaf.

(4) Otnit, herausg. von Frg. Sof. Mone. Berlin 4821. gr. 8. Wolfdietrich in ber heibelberger hanbicht. No 565.

(5) Der Rosengarte, von Wilh. Grimm. Göttingen 4856. gr. 8. und in ben beutichen Gebichten von von ber Sagen und A. Primiffer. 22 Bb. 42 CAL. Berlin 4820. gr. 4.

S. 84. Im Wolfdietrich ift noch immer, wenn man will, ein epischer Schnitt, ein Aussehen auf große Verhältnisse; in bem Rosengarten treten wir schon zu einer vereinzelten Begebenheit zurud, und bieser Rudgang von weiten handlungen zu einzelnen Episoben wird in ben Gebichten von Laurin (1), Sigenot (2), Ede (3), Egels Gofhalt (4) und AI= pharte (5) Tob immer entschiebener. Die Auflosung bes Epos wird hier immer erkennbarer; wie man einft von ein= gelnen volksmäßigen Rhapsobien zu einem weiteren Umfang vorgeschritten mar, fo treten wir jest wieber unter lauter einzelne Sagentbeile gurud in foweit in biefen Bebichten altere Trabition zu Grunde liegen follte. Schreiten wir weiter por zu ben barbarifchen Brobuctionen bes 15. Jahrhunderte. fofinden wir in Cafvar von berRoens Belben buch (5) (1472) eine Reibe biefer beutschen Sagen mit Abficht und Billführ abgefürzt, und bliden burch feine Arbeit auf anbere uns verlorene Mittelglieber, die gleichfalls ichon im Umfange zurudgewichen waren; im Lieb vom Bornenen Sieg = fried (7) (15. Jahrh.) begegnen wir der loderen Geftalt ber Gefänge, wo bas Busammenfügen einzelner Lieber sichtlich ift und wo man auch bem Gefchmad nach noch tiefer in ben Geift ber Urzeit gurudgeführt wirb. Ja gulett treffen wir in biefen Beiten wieber auf bas einzige rhapsobische Lieb , bas uns ein Bufall aus bem 8. Jahrhundert erhalten hat, auf bas Sil= bebranblieb (8), und fonnen also geschichtlich in unferem Epos einen vollkommenen Areislauf beschreiben. (II. p. 99-106.)

Kunech Luarin (oder der kleine Rosengarten). Nebst Bemerken. von L. Ettmüller. Jena 4829. gr. 8.

<sup>(2)</sup> Ritter Sigenot, altbentiches Gebicht. Gerausg. v. 30f. Frhr. v. Lapberg. Am Rhein 4850.

<sup>(5)</sup> herausg, von Sof. Frbr. v. Lasberg 1832. Balfchlich unter ben Ramen Linowe's. (f. S. 75.)

<sup>(4) 3</sup>m Belbenbuch v. Cafp. von ber Ragn.

<sup>45)</sup> Im helbenbuch (ins hochbeutiche abertragen u.) hrig, von van ber hagen. Berlin 4844. gr. 8.

<sup>(6)</sup> In ben beutschen Gebichten bes Mittelalters v. van ber hagen u. A. Primiffer. 2r Bb. 2r Thl. Berlin 4820. 28. gr. 8.

(7) Cbenb. 2r Bb. 2r Ebl.

(8) Sn W. Grimm, de Hildebrando antiquiss. carminis teuton. fragmentum. Gottingæ 1859. Fol.

S. 85. 3m gangen Laufe bes 13 .- 15. Jahrhunberts murben eine Menge ber früher bearbeiteten Dichtungen umgefchrieben umgegrbeitet, und leifer ober lauter bem veranberten Beidmade angepafit. Beber für bie Beidichte noch für bie Dichtung aber ift bierin eine wefentliche Bebeutung zu fuchen ; es brudt biefe Erhaltung bes Borbanbenen ben Stillftanb ber epischen Dichtung aus, wie jene Abfürzung ben Rudgang und bie Bollenbung. Diefer Bug nach Auflofung bes Cpos ift im 15. Jahrhundert gang burchgebenb. Wie Caspar von ber Roen bas beutsche Gelbenbuch, fo turgte ber Munchner Maler Ulrich Fürterer (1) (um 1478) bie poetischen Romane vom Gral und ber Lafelrunbe ab; ber rit= terliche Breis lebenber Belben fintt bei Suchenwirt (Enbe bes 14. Sabrh.) ju fleineren Gebichten berab; bie biftorifche Reim-Chronit, obwohl auch fie noch vereinzelt fortgefest wirb. wird von bem hiftorischen Liebe im 14-15. Jahrhundert abgeloft; und bie großen Brofaromane werben in Bolfsbucher verfürzt. Meuferlich ift ber Grund biefer Reigung ber Uebergang ber Literatur von bem auf einsamer Burg gelangweilten Ritterftande zu bem vielgeschäftigen Bolte, bas für bie breite Lecture ber Rittergebichte nicht Beit batte; innerlich aber. fieht man , wie in ber Beit ber berricbenben lprifchen Runft fich ber Gefang wieber ber Boefie bemachtigen will; baber fommt auch ber Deifterfänger Dichael Bebeim (im 15. Jahr= hundert) auf ben Gebanten, lange epifche Gebichte für ben Gefang gugurichten.

<sup>(4)</sup> S. im Iwain von Sartmann v. b. Aue, mit Anmerkyn. und Gloffarium v. R. 3. Michaeler. 2 Bbe. Wien 4787. 8. Einzelnes baraus, Bergl. F.

8. Sofftatter, Altbeutiche Gebichte aus ben Zeiten ber Safelrunbe. 2. Bbe. Bien 4814. 8.

C. 86. Ale im 15. und 16. Jahrhundert bie Literatur ganz in bie Sanbe bes Bolles tum , tonnte fich gulest bie Ritter: bichtung nicht mehr im Berthe halten. Dennoch machte man innerbalb bes Stanbes , ber fie getiffegt hatte, eine lette Mie ftrengung, ofine bag eine allgemeinere Theilnufyme erfolgte. An ben fübbeutiden Sofen von Deftreich, Baiern, Burtemberg und ber Bfulg ift in biefen Beiten ein wetteifernbes Befteben unter Fürften und Fürftinnen, Rittergebichte fetbit an überfeben ober überfeben zu laffen, Sanbichriften abichreis ben, malen, bruden zu laffen, fe in Bibliothefen zu fammien, Dichter an protegiren und zu befchaftigen , ja ben Geift ber aften Ritterfchaft wiebet in aller Art lebenbig zu machen. Aber welche Dichter waren es, bie ber Pfalggraf Friebrich moch auftrieb, um feine Siege gu befingen, ein Dichael Bebeim und Albrecht von Remnat! Welche roben Arbeiter waren jene antiquarifchen Raturen, Ih üring von Ringoltingen, Caspar Roen, Ulrich Fürterer, Bartlieb , Büterich n. A. , bie bon Bergog Albrecht IV. von Baiern und von ber Erzherzogin Mathilbe von Deftreich befichaftigt wurden ! Wie bebt fich unter biefen ber Singmeifter Johann von Soeft hervor, ber 1470 für Pfalggraf Bhi live bie Kinder von Limburg (1) - boch nur aus bem-Manbrifchen überfette! Enblich ale fich biefe afterthumelnbe ritterliche Richtung in Raifer Maximilian aufe bochfte ficigerte, haben wir ben Beff tun fg (1512) (2) unb Themerbant (1517) (3) ale bie letten Bertreter ber Mitterbichtung, bie ber Raifer felbft entwarf und von Marx Ereigfaner= wein und Melchior Pfinging ausführen ließ. Diefe toniglichen Bücher wurden burth ihre invographische Ausfiat tung am berühmteften; was bie Boeffe angeht, fo ift ber Rittertan von bem bes Meistergesanges verberbt, und bas Cpifche in Allegorie verflüchtigt, eine Gattung, bie gleichfalls bie herrschaft ber vollsthumlichen Boeste und ihren gefährlichen Cinbruch in alle Ritterbichtung ausspricht. (II. p. 235. ang.)

- (V) Geibelberger Ganbfchr. No 87.
- 3 Alien 1775. Bol. mit holgichnitten.
- (9) Muraberg 1547. Fol. Thenemiank. Homeneg. v. C. Haltans. Quantilinburg 1836. gr. 8.

6. 87. In allem Uebrigen flarb feit bem 15. Jahrhundert auch noch bie poetische Korm in ben Ritterbichtungen aus und Profa trat an ihre Stelle; und auch biefe Brofaromane konnten in Deutschland nicht zu bem Werthe gelangen, wie in Frankreich und Spanien. Unfere beutfchen Boltsepen entgingen zu Saufe bem Schidfale, in Brofa umgefest zu werben nur bie norbische Billingfage fammelte ihren Inbalt in einer profaifden encyclifchen Bearbeitung ; auch bie Karffage in ihrem acht epischen Gehalte ließ man unangetaftet und ben Merenber (1) waate man nur aus ben abentheuerlichften Bebanblungen in Brofa umzufegen. Die alten Gefcichten ber Raiserchronik bagegen in Berbinbung mit neuen erschienen als römische Geschichte (2); bie Trojanergevichte lösten 🖚 mit an frühesten (3) in die vedestrifche Rebe auf; ber Avollonius von Tyrland (4), ber im Anfang bes 14. Jahrhundert von Beinrich von Neuenstadt poetisch behandelt mar, erschien in abweichenbem Inhalt profaifch und an ihn reihten fich intereffante Reifebucher . bas bes Englanders Mandeville (5) († 1372) vor allen. Die farolingischen Bafallinfagen mit all ihrer Brutalität vertreten ber Sug Schapler, von ber Grafin Elifabeth von Naffau und Sarbruden aus bem Frangofischen überfest, ber Kierabras, ber Gergog Berpin, Balentin und

Ramelos, Olwier und Artus (6). Won unsern britischen Gebichten sind Wigalois (1472) (7) und Aristan (8) in Prosa
ausgelöst, Lanzelot (9) ist aus dem Französischen des Gautier
Map übersetzt und streist an den Umsang des Amadis. Für
das Bolt war dieser Stoff zu conventionell ritterlich, und diese
Gestalt in Schrift oder Druck zu kostdar. Selbst die im Umsang mäßigeren, in der Materie allgemein menschlicheren
Romane von Bontus und Sidonia (10), von Lother und
Maller (11) u. A., und die Rovellen von Magelone, Melusine, Griseldis, Octavian, Fortunat u. A. verbreiteten sich
vorzugsweise nur in der abgekürzten Gestalt des Bolks =
bu chs und haben sich so durch Jahrhunderte im Gedächtnis
ber Menge erhalten. (II. p. 238 sqq.)

(4) Dr. 3oh, Bartlieb's Brofa (4444) ift bie verbreitetfte.

- (2) S. Jacobs und Uckert Beitræge zur ælteren Lit. Leipzig 1835. gr. 8. S. 76.
- (5) Durch Joh. Dair aus Morblingen icon 4393.

(4) Augsburg 1474. u. Anb.

- (5) Durch Michael Belfer im Anf. bes 45 Sahrh, überfest. Berbreiteter ift bie Ueberf, von Dito von Diemeringen 4483.
- (6) 3. Th. in alten Druden befannt, g. Th. hanbichriftlich in Beibelberg.
- (7) Ger, in Frantfurt. o. 3. u. f.

(8) Augeburg 1498.

(9) Seibelberger Sanbidrift. Nº 447.

(18) Beibelberger Sanbichr. No 442. — Augeburg 4498. u. Anb.

- (41) Ed. Strasburg 1544. aber fcon 1437 von Elifabeth von Naffau über: fest.—Bergl. die Nachweifungen in ber Gefc. ber beutsch. Dichtung. U.
- S. 88. Wenn bie epische Nitterbichtung zuerst burch ben Berfall bes Ritterstandes und Ritterlebens selbst (§. 75) ersschüttert und durch die religiösen und moralischen Scrupel in den Dichtern gegen die legendarische (§. 75—77) und histozische (§. 81) Boesie aufgegeben ward, wenn sie sich in sich selbst überlebte und zu kindischer Unbeholsenheit ruckehrte

(f. 84. 85), wenn fie ben Ginfluffen ber lyrifchen und bibattifden Boefie, wie wir im nachften Abidnitt verfolgen fonnen , unterlag , wenn fie ihre poetifche Form (6. 87) perlor und ihren Umfang aufgeben mußte um fich nur zu erhalten! und wenn in allem biefem bie Elemente burgerlicher Rultur fichtbar find, bie fie außerlich verbrangte und innerlich (6.82. 83) verberbte, fo tam endlich gegen bie Beit ber Reformation bin noch ein Moment aus ber gelehrten Rultur bingu, Die nachber im Laufe bes 16. und 17. Jahrhunderts auch bie Bolfeliteratur gerftorte. Die beutiden Schriftfteller bes 15. Sabrbunberts entgingen nicht bem großen Aufichwung, ben Die Bieberbelebung ber Maffifchen Literatur in Stalten nabm ; fie lernten bie Schriften ber Alten und gugleich bie ber italies nifchen humaniften tennen, ibrer Erneuerer. Bas fie in ben Schriften eines Boccaccio, Betrarca, Aeneas Sulvins, Bogaio u. A. von Lebensweisheit und Boefie fanben , buntte biefe flaffifch gefdulten Manner bie Literatur ber Ritterbucher weit zu überbieten. Schriften biefer Staliener, bie ber an allen fübbeutichen Sofen befannte Riflas von Bule (1), Stadtichreiber von Eflingen (1460-80), Albrecht von Enb in feinem Chebuchlein (2), Beinrich Steinbo= mel (3) u. A. im 15. Jahrhundert ine Deutsche übersetten, opponirten bem Rittergeifte und ber Ritterbichtung jugleich. und bie barunter enthaltenen Rovellen überbieten an innerer Babrbeit in ber That alle ritterlichen Brofen biefer Beit. Der Roman von Euryolus und Lucretia (aus Meneas Splvius von Bule 1462 überfett) eröffnet eine gang neue Beit und ftebt fo verandert gegen bie Ritterromane, wie bas erotische Bolfelieb bes 16. Jahrhunderts gegen ben Minne= gefang. (II. p. 258 sqq.)

<sup>(1)</sup> Translation ober Tutidungen bes hochgelehrten Nicolai von Wyle. Strasburg 4540.

- (h) De einem manne fo zu nomen ein eliche meib ober nit. v. D. u. I. (4472. u. fll.)
- (3) Er überjeste Boccaz de claris mulieribus (1473?).
- S. 89. Berbrangen tounten biefe einzelnen Gricheinungen allerbinge bie bepfatichen Ritterremane noch nicht. Gie mutbeer beroch bas ampe 16. Jahrhunbert hindurch gelesen und wie im 15. Jahrbundert ein portifches beutsches Helbenbuch gefammelt war, fo ermfand noch 1578 in bem Buch ber Liebe eine Gammlung profaifchet Mitterergablungen. Die Grange biefes Gefchmades bezeichnet ber Amabis, biefet große Cipchis von Brofarminnen , ber im 18. Jahrhunbert (1583) fichon überfetzt war, und noch 1667 gebrunkt ward. Auch jetzt abes gaben bie gelebeten und Mafflichen Dichter viefer Rich= tung ben letten Stoff: Duit, ber in: feiner Immend bies berundigte Bud , moch bewunderte ; vernriheilte es fpater ; unb himfort verlief ber Abel felbft viefe Gattung sinte beurbeitete Ronume eines moverneren Geschmades. So blieb bie Ritter bichtung vergeffen, bis fie unfere Beit unter gang veranberten Methaltniffen gum. Ebeil organisch nachbilbenb und reprobucirent, mibr aber and wiffenfchaftlichem Intereffe erft wicher hervorfuchte. Durch die gange Befchichte bes Berfalls ber Mittervichtung won ber Mitte bes 19. Jahrhunderis an bemothen wir eine Gleichgultigfeit gegen biefen Rüntgang, ber mit bem Berfalle bes Ritteribums und ber bofifchen Kultur felbft im engen Busammenhange fteht. Im 14. bis 16. Jahr: hundert fellt fich bei uns ber Ton der boffichen Gesellschaft bem ber plebejischen ziemlich gleich, während in ben rommei-Schen Landen die Abenthenerlichkeit ber Ritterromane in bas Leben ber Ritterwelt einging ; hier erhielt ber profatiche Beman eher eine Bebeutung, die er bei uns nicht erhalten fonnte. Wir hatten mit großer Leibenschaft in ber erften Bluthezeit ber Ritterbichtung bas britifche und frantifche Epos aufge-

nommen, aber wir verschmähten nachher, von ber Ausartung bieser Boesten viel zu leiben; wir sparten bie Kräfte und wollten sten sie nicht an jene Gattung länger vergeuben als sie es werth war; wir zogen uns auf unsere bescheibene Dibaktik, und mit ihr auf bas Bolk zurud, bas noch bereit war jeden Einbrud anzunehmen. (II. p. 264 sq. III. p. 391.)

## II. Lyrit und Didattit.

S. 90. In ben Gebichten, bie wir auf ber Bobe unferer epifchen Dichtung betrachteten, bei Bolfram und Gottfrieb. hatten wir nicht mehr bie Reinheit objectiver Darftellung und einfältige Erzählung gefunben, fonbern bie Dichter hatten bie Ibeenflihrer Beit, die Buftande ber Gegenwart, die Sitten bes herrschenden Standes, ihre eigne perfonliche Sinnesart und Characterform hineingetragen. Bon biefem Momente an , wo in bie epische Dichtung ein Gebantengehalt einging , lag es nabe genug, bag man bie wefentlichften jener herrichenben Ibeen ber Beit auch ifolirt und abgetrennt von ben Erzählungen alter Ueberlieferung , bie fie erft an bie Band gegeben hatten, ins Auge faßte und gleichfam vom Stamme bes Epos abloste. Dan lies über bie großen inneren Angelegenheiten an fich, bie bie Menfchen bewegten , bie Empfindung reben , und es trennten fich bie Gegenftanbe einer befonbern, lyrifchen Dichtung ab; man fing an, bie ibealifirten Buftanbe ber Sagenwelt mit ben verwandten wirflichen Buftanben ber Gegenwart verständig zu vergleichen, und eine poetische Kritik bes öffents lichen und Privatlebens, eine bibattifche, lehrhafte Dichtung entstand. Auf beibe Zweige ging von bem Angenblide an,

Poet. Nat.=Lit. b. D. II. — Lyrif u. Dibaktik. 89 wo ber Hauptstamm bes Epos ausgetragen hatte, ber Lebenstrieb ber Dichtung für mehrere Zahrbunbertenber.

S. 91. Drei Angelpuntte aber brangten fich unfern Bliden aus bem ritterlichen Epos auf, um bie fich bas geiftige Leben unferes friegerifchen Abels brebte : ber Frauenbienft (S. 48. 60. 62. 68), ber Gottesbienft (f. 48. 49. 67) und bie boffiche Bucht und Stanbesfitte (S. 64) überhaupt. Diefe brei Buntte feftauhalten, wirb uns bei ber Betrachtung ber nachften Gr-Scheinungen in unferer lyrifden und bibattifden Boefie ben Ueberblid bebeutenb erleichtern: auf fie und ihre Beranberungen läßt fich Alles beziehen , was in biefen Gattungen wefentlich fdeint. Der Frauenbienft, bie Frucht bes erften Gebankenlebens und ber gemutbliden Sinnigkeit eines jus genblichen Gefchlechtes, bas aus ber Robbeit bes Rriegelebens heraustrat und geiftige Beburfniffe und feine Seelenregungen gum erftenmale empfand, ward Quelle bes lyrifchen Minnes gefanges; bie Bofifchteit und bumane Bilbung marb bie Quelle ber biba ttifchen Lebens: und Sittentritit, bie balb als Lehre, balb als Satire erscheint, balb als turger Spruch, balb ale Rebe und Brebigt ; bie Religiofitat, ber Gottesbienft bes Mitterftanbes, wie er wechselnb Sache ber Empfinbung und Betrachtung ift, warb eine zweiarmige Quelle balb für lyrifche, bald für bib a tifche Dichtung. Der Ueberblick ber Entwicklung biefer Poeffegattungen wird uns mehr eine intereffante Rultur: ale Literaturgefchichte eroffnen, eben weil fle fich überall praftifch auf bas innere und außere Leben beziehen ; wir verfolgen an ihnen bie Bilbungen ber brei großen Wolfstiaffen bes Abels , bes Bolles und ber Gelehrten bis in bas 18. Sahrhundert vollständig , und auch biefe Uebergange find und hier, wie im Epos bie Ueberlieferung ber Poefie vom Bolf an bie Geiftlichen und von biefen an bie Ritterfchaft, ein Faben burch bie Bielbeit ber einzelnen Ericheinungen.

- S. 92. Dag ber Frauendienst in bem geistigen Leben bes Ritterftandes ber Mittelpunct, bas Minnelied Die Bluthe feines Gefanges warb, bag bie Frauenliebe in feinem Sittencober flatt eines moralischen Princips galt und in aller Dichtung feit jener Beit Die befte Burge und ein unenthehrlicher Beftanbibeil warb, erflären wir uns aus bem Character ber gen= zen gefelligen Berbaltniffe in ber neueren Beit. Das erweiterte Beburfit und bie Schwierigfeit ber Gubfifteng arbeiten in ber neueren Welt barauf bin, in bem Menfchen ben Berftand und prattifden Sinn auf Roften bes Gemuthe auszuhilben : follte fich bie Boefie hierneben behaupten, fo mußte fie materielle Gulfe fuchen, um fich ber finnigen Seite bes Menfchen claich bei ber erften Reife bes Gaiftes ficher zu bemächtigen. Chen jene Beschwerben unferer Grifteng erzeugen in und bie Cebufucht mich einer Lebensgeführtin, bie und bie Laften bes Rebens tragen bilft meldbe ber freie Stand im Alteribume fo twenig kannte, wie jene Gehnsucht und wie unfer ebeliches Glad. Auf biefe Empfindungen und Stimmungen wirft bie exotifche Poefie in gruber Richtung bin, und bies fogar nicht obne afthetische Rechtfertigung : benn bas Weib bilbet in ber menen Beit, wie ber Mann in ber alten, die ibeale und poetifche Seite in ber Gefellichaft, weil es ben gemeinen Berührungen bes außeren Lebens entgogen ift; es ift in ber That ein Gegenfant bes Beifviels aur Sittigung bes Mannes, wie es ein benkhares Object für bie ibealifirende Runft ift. Der Franenverkehr milberte damals bie Robbeit bes Lebens und warf bie erften:Frenden in eine monotone Exifteng , ben erften Runft= und Bilbungefinn in ein Gefchlecht, bas nicht lange vorber jebe Dichtung grunbfählich verachtet hatte. (I. p. 316 seg.)
- \$. 93. Die ritterlichen Sanger vertieften fich in ben Breis ber Frauen und in die Empfindung der Liebe nur allzusehr,

und bies war auf bie Läune weber ihrer Sittlichfeit noch ihrer Diebeung von Ruten. Gie überliegen fich gang bem Buge biefer neuen Gefühle, vergaßen Kriegerftanb und Mannescharacter, und ihre Lieber, in Uebergahl minniglich und jeber andern Regung fremb, geben ben Schein, als fei ihr ganges Leben unnatunich bem biefer einen Empfinbung beherricht gewefen. Dies niebt bem Minnegefange (1) bei gwier Inmigleit und Gemülhetiefe boch Ginformigleit und Weich= lichteit; vie Ritterfleute fungen von Empfinbungen, von beneur fie fetbenfchaftlich bewegt waren, und bies gab ihrem Liebe etwas merufiges und materialiftifches; auf ber anbern Seite war ber Frauenbienft bei ihnen Sache ber Stanbesfitte und eine Art Bflicht, und baber moeifelt man umgefehrt oft, ob nicht bie Empfindungen, welche bie Lieber ausbruden, erfünftelt find, man ftreitet ob Roof ober Berg mehr Antheil barun bat ; bie Gebichte fint ebenfo oft ale fie ftoffartig fint, merBanifd, allgemeln und conventionell. Dies war natürlich, ba ber Minnegefang , wie wir oben fcon (5. 60) borten , vie Sattung war, die zuerft bem Ritterftande ausschlieflich angeborte. (I. p. 342-54.)

- (4) Bon ber Sagen, Minnefanger. 26. L.-IV. Leitzig 4838. sqq. ge. 4.
- S. 94. Der Ritterstand überkam biese Gattung, wie man ans ben vielen Mai- und Langliebern schon schließt, von bem Bolk, bas seit Urzeiten eratische Lieber gesungen hatte. Die wenigen älteren Gebichte aus bem 12. Jahrhundert, die wir in dem Minnesängerroder erhalten haben, von dem Kinrensberger, Dietmar von Aift, Walram von Gresten u. a. Ningen volksmäßiger und in seber Art einsacher, als vie übrige Masse der Lieber, die plöglich, gewiß unter dem allgemeinen Anstoß durch die französische Dichtung, die damals in

Belgien vorzüglich blübte, am Enbe bes 12. Jahrhunderts auftauchten und gleich bei ben erften Rieberbeutichen , Seinrich von Belbete (f. 62) und Friedrich von Saufen (+ 1190). bie nicht junger find, ale bie vorgenannten Oberbeutschen, in folder Reinheit ber Form und Gewandtheit ber Sprache fich bewegen, als ob biefe Dichter icon in ber Mitte ber neuen, eleganten und funftreichen Liebervoeffe, nicht an ihren Anfängen ftanben. Unter ben gablreichen Dichtern , von benen wir Lieber in jenem allgemeinen, rein bofficen und rein minniglichen, ernften, mehr wehmuthigen Charafter befigen , wo ber Ausbrud ber Liebesfreube und bes Liebesleibes, ber Dailuft und Winterflage eintonig, aber in aller Reinheit unb Unfculb wechfelt, beben wir als reprafentirend Reinmar ben Alten, Beinrich von Morungen und ben von Johannsborf aus; von mehr beitrer und freierer Ratur find bie Schwaben Gottfried von Rifen, Ulrich von Winterfletten und Burcharb von Sobenfele. Der vortrefflichfte aller Meifter biefes Gefanges und zugleich einer ber Melteften , ber von Sagenau (1) , fcheint uns gang gu fehlen. (I. p. 326-9.)

<sup>(4)</sup> Di ibentifc mit Liutolb von Seven f. van ber Sagen Minnefanger. Bb. IV, 478 sqq.

<sup>\$. 95.</sup> Auf mehrerlei Weise warb schon frah und spät im 13. Sahrhundert dieser reine Minnegesang insicirt und innerslich zerstört, und dies läßt sich am besten an der östreichischen Dichtung jener Zeiten nachweisen. In diesen Landen gab es schon frühe im 13. Sahrhundert einen wohllebenden Mittelsund Bauernstand, der sich dem Ritterstande nahe drängte und bessen Reid und Missunst erregte, wovon uns in poetischer Erzählung der Maier helm precht (um 1240) von Werns

her bem Gartenare ein anschauliches Bild giebt (1). In ber Lieberliteratur entsprechen bem Ginbrud, ben wir hier aus ben factifchen Berhaltniffen empfangen, bie Lieber bes Baiern Rithart (2), ber an bem Gofe bes letten Bambergere Friebrich II. († 1246) lebte, ber überall Spott war, aber auch Reid gegen bie Bauern ausspricht, ber ihren Uebermuth gei= felt , aber ihre Fefte , Tange und Spiele in Liebern mitfeiert . bie fich oft gang in ben Bolfsgeschmad berablaffen. Auch bei feinem Landsmanne Tanbufer, ber gleichfalls in Deftreich wohl bekannt ift, und weiterhin bei ben Schweizern Stein= mar (um 1276), und Sabloub (13. bie 14. Jahrh.) (3), fo wie bei vielen anbern Rachahmern in einzelnen Liebern, treffen wir einen Zon, ber fehr beutlich ben Berfall bes Frauenverkehrs und der höfischen Minnebichtung ankunbigt, man gleitet ins Gemeine und Derbe herab, aus bem feierlichen Tone ber Ritterbichter in bas Burleste, man fingt ben Breis bes herbstes und Winters , statt wie fonft ben Sommer , und in ihrem Gefolge Schmaus und Beche. Der Minnebienft in dem alten feierlichen Style wird ins Parobifche gezogen, er fintt ins baurifche herab, er fpielt nicht felten in ben unterften Stanben, und wir flogen in jeder hinficht in biefen Gebichten icon auf die Uebergänge vom Minneliebe zu bem Character bes fväteren Bolfeliebs im 15. bis 16. Jahrhundert. (I. p. 335--9.)

<sup>(1)</sup> Ed. Jof. Bergmann. Bien 1859.

<sup>(2)</sup> Befonbers gebrudt in Benecke's Beitræge zur Kenntniss der altdeutschen Sprache und Literatur. 4, 2. p. 803. sqq. Gettingen 4832. gr. 8.

<sup>(3)</sup> Sabloubs Gebichte ed. Ettmuller. 1840.

<sup>\$. 96.</sup> Wenn also hiernach die Berührung mit den unteren Rlaffen des Bolkes das Minnelied untergrub, so that es die Entartung beffelben in sich selbst ebenso fehr, die eine natürs

Riche Begleiterin ber Entartung bes Benuenbienftes fetoft war. Bie biefer zugleich mit bem gangen Ritterleben icon gegen bie Mitte bes 13. Jahrhunderts in einen Buffand von Abfbannung und Ueberfpannung, von Ausartung und wimberlichem Ceremoniel gerathen war, wie bie Minnebichung, bie fich in bem alten rein höftichen Stole bebaupten wollte , bem Mechanischen , Stationaren und ber eitlen Rachabmerei verfiel, bies lernt man gleicherweife und hinlanglich flar and bem Frauenbienft (1255) unb bem Frauenbuch (1257) bes Deftreichers Ulrich von Lichtenftein (4) († um 1274-77), ber gefchichtlich bie befanntefte gigur unter unferen Minnehichtern fpielt. In jenen ergabit et und fein titterliches Leben und Liebeswerben mit eingeftreiten Blebern, in biefem Magt er gegenfeitig bie üblen eingeriffenen Sitten unter Mannern und Frauen. Das traurige Bilb, bas man bier von bem bofifchen Leben und bem Frauenverkehre empfängt, matt ums bann ber Strider (2) (f. v. S. 73 und unten S. 108), ber um 1230 gleichfalls in Deftreich bichtete und ein großes Sammelwert von Beifpielen , Fabeln, Reben und Gomanten unter bem Titel bie Belt febrieb , in mehreren fittenrichterlis den Studen , bie fich über bie gefchwundene Freudt, Bucht, Ehre und Sittlichtett ber ritterlichen Rreife verbreiten, weiter aus. Diefelben außeren Berhaltniffe alfo, mit benen wir oben (f. 75) im epischen Bebichte ben Berfall eintreten faben, ga= ben auch ber lyrischen Dichtung ben hauptftog. Und mas bie endliche Folge von all biefen Berberbuiffen im Leben und in ber Boeffe fein mußte, mar bag bie Ganger bes Iprifchen Frauengefanges gang überbruffig murben und maffenweife zum Lehrhaften und Gnomischen , ins Moralische und Geiftliche übergingen. Der Berfall ber Sitten regte bie Menfchen von befferer Ratur auf, ihren Unmuth und ihre Cenfur aufs unmittelbarfte in Lehrsprüchen und Strafgebichten auszu-(preden. (L p. 339-42, 478-84.)

- (4) Vrowen dienest ed. Lachmann mit Anmerkungen v. Larajan. Berlin 4844.
- (2) Kleinere Gedichte von dem Stricker. Herausgeg. von K. A. Hehn. Quedlinburg 1869. gr. 8. unb Cod. Pal. No 544.
- \$. 97. Diefe Wenbung war icon vom Beginne bes Minne gefanges an vorbereitet. Gleich unter ben alteften Dichtern. noch im 12. Jahrhundert, erfcheint ein Meifter Spervog d als Gnomifer mit einer Reihe von Spruchgebichten und ber größte Meifter, ben wir unter ben Minnefangern tennen. Walther von ber Vogelweibe (1) lebnte fich mit fol dem Gewichte nach biefer Seite , bag er für bie gange Folge= geit bie größten Anregungen in ber Dibattit gab. Balther ift foon barum ber bebentenbfte und vielfeitigfte biefer Canger. weil er bie brei oben (6. 91) bezeichneten Seiten gang umfpannt: fein gottesbienfilicher Leich und feine frauendienfili= den Lieber find übrigens mehr Rebenfache bei ibm, bie große Mitte feiner Gebichte bilben feine Spruche aber bie offentiden und privaten Berhältniffe bes beutschen Lebens voll ein= fichtiger Berftanbigteit , voll Welt- und Menfchenkennenig. voll von überraschender Aufklärung und Borurtheilelofigfeit. gang geftoffen aus einem traftigen , beutichen Sinne unb Ge= muthe ; er ging zu ihnen aus bem freubenreichen Liebesgefange über , " als bie minnigliche Minne fo verbarb ," und biefen Uebergang machte bie gange Beit mit ihm. (I. p. 329-34.)
  - (4) Gedichte, herausgeg. von K. Lachmann. Berlin 1827. gr. 6. Bergt. Balther von ber Bogetweibe, ein altbeutscher Dichter, geschilbert von Lubw. Uhlant. Stuttgart 1822. 8.
- \$. 98. Denn an biefes Mannes Ferfen heftet fich unmittelbar bie bibattifche Dichtung feiner und ber nächftfolgenben Beit in jeberlei Form und Geftalt an. In Geift und Sinnes-

art bezieht fich auf ihn ber malfche Gaft (1) bes Thoma= fin Tirfler aus Friaul (1216). Diefer Dichter hatte in malicher Sprache ein Buch von ber Soffichteit geschrieben. bas nicht befannt ift, aus bem aber Giniges in ben Anfang bes malfchen Baftes überging. Sier treffen wir noch auf bas conventionelle Sittenpringip bes Abelftanbes, als ob in bem baflichen Manne ber Borgua bes Stanbes mit bem Abel ber Seele Band in Sand gebe und als ob augerer Anftand auf bie innere Sitte wirke. Allein biefe Anficht ift ber Art, bag fie nur in ber Braxis bes Lebens gebeiht, in ber Theorie bagegen fogleich ichamroth macht: unfere ritterlichen Moraliften opvoniren ihr baber gleich anfange; Balther von ber Bogelweibe predigt ichon aus einem gang humanen Bringipe , bas ber großen Mittelflaffe fcmeichelte , auf bie nun bie Literatur anfing überzugeben, bie Gleichheit ber Menichen; und fo thun bie Lebren bes Winsbede (2) an feinen Sohn , ein vortrefflicher Reft ritterlicher Dibaxis; und fo auch Thomafin im Berfolg feines beutichen Buches gang unbebingt. Er bat feine moralische Beisheit, bie er in jenem ftreng theoretischen Bebichte nieberlegt, aus ben alten Philosophen geschöpft, und feine Lehre ift gang von fofratifchem Beifte, von acht anthropologifcher Weisheit und ichlichter Ginficht burchbrungen. Das Gebicht gibt ben Uebergang von epischer zu bibaftischer Boefie felbft fo an, wie wir oben (f. 90. 91) meinten, Dibaxis und Lyrif in ihrem erften Entfleben abstrahirten gleichfam ben Geift und bas Wefen ber That, bie bas Epos verherrlicht. Dem Dichter icheinen bie ritterlichen Mahren als Beifpiele bes Guten für bie Jugend wohl berechnet, ben reifen Mann will er ohne Gleichnig lehren, was bas Gute, Frommheit, Tugend und Bucht bem Wefen nach fei. Bei biefem Gefchafte trifft er auf bie Sauptgebrechen ber Beit mit einem einzigen Tatte. Er opponirt jener Stanbesanficht von ber fitt= lichen Wirfung ber Liebe, er fieht als Folge biefer fcmanten=

ben moralischen Stüte Zweifel und Unstetigkeit als die Klippe ber Zeit an, und setzt in seinem Buche baher die Lehre von der Stetigkeit, d. h. vom sittlichen Grundsatz auseinander. Bis in die Resormationszeit hin blieb dies Werk in Andenken und Wirksamkeit. (I. p. 456—70.)

S. 99. Der mal fche Gaft ift ein philosophisch jusammen= bangenbes Suftem von rein weltlicher Moral, von einem Laien für die Laien berechnet; in einer gang verschiedenen Form, als eine Sammlung von einzelnen, voltsthumlichen Sprichwörtern und Sprüchen, halb weltlicher, halb driftlicher Moral, ericheint (Bernhard?) Freibante Beich eibenheit (1) (1229), ein Buch, bas fich ebenfo lange wie ber walfche Gaft in Anfehn hielt, und bas fich noch enger an Walther von ber Bogelweibe anschließt, fo enge, bag man fogar geneigt war biefen für ben Berfaffer zu halten. Der freugritterliche Dich= ter, wie Balther ein religiofer, aber fein romifch gefinnter Dann , vereinigt zwiefache Beftanbtheile in feiner Spruch= fammlung : auf ber einen Seite bas Sprichwort bes Bolfs, bas mehr verftanbige Klugbeiteregel als moralische Sentenz ift, mehr auf die Beobachtung bes Weltlaufs gegrundet, als aus einem sittlichen Grundsate gefloffen, auf ber andern Seite aber driftliche Spruche und Lehren, und religiofe Muftif und Allegorie; neben ben Weltbienft rudt gang enge ber Gottesbienft, neben bie beitern Bilber aus bem wirren Menfchenverfehre bie schwärzeste Ansicht ber Welt und bie Erwartung ber Beit bes Fluches. (I. p. 471-8.)

<sup>(4)</sup> Cod. Pal. No 389.

<sup>(</sup>a) Su Benecke's Beytræge zur Kennin. der altdeutschen Sprache und Literatur. I. 2. Gosttingen 1852. gr. 8. (vergl. Θεβφ. ber beutschen Diche tung I, 402 sq.)

- (f) Vridankes Bescheidenheit. Heraus, von Wilh. Geimm. Gestingen. 1831. 8. Reber bie Person bes Dichters s. Haupt's Zeitschrist für deutsches Alterthum. Bd. I. Htt. I. p. 30. Leipzig 1840. gr. 8.
- S. 100. Man fieht wohl, bag in ber bibatifchen Baefle gegen Mitte bes 13. Sahrhunberte biefelbe Wenbung vom Weltlichen hinweg ins Beiftliche Statt batte, bie wir oben (6. 75) in ber epischen beobachteten. Auch in ber Inrifden Dichtung beobachten wir benfelben Bug, und auch bazu fonnte Malther in feiner Abwendung vom Minnegefang und in feinen gerknirichten Alteregebichten einen Anftog gegeben haben. Die gnomifchen Dichter ber zweiten Beriobe unferer Lyrit, fagten wir vorbin (g. 96) wandten fich in Daffen von bem Liebesliebe , bas fie wie Ballher mer noch fparfich tultivirten , ju bem bibattifiben Spruche aber; fie nahmen von pielem bie Ginmifding in Die praftifden Berbaltniffe an, bon Molfram'aber bie religiofe Stimmung, unb bas tleberfdwong: lide und Abstrufe ber Diebtungsmanier. Gleichgetheilt bat ben Stoff von jenem, bie Manier von Diesem ber bervorfte-Genbfte unter allen, Reinmar von 3weter, ber vom Abeine geburtig, aber nach Defereich und Bohmen übergeflebelt war, wohin jest mit bem Ruiferthrone bie Dutstung vorherrschend hindrang. Ueberall berührt fich Reimmar in feinen Ausfpruchen und Anfichten mit bem Strider; er nimmt cine feinbliche Stimmung, fcheint et, gegen Ufrich von Lichtenflein, und gegen bas Deinnewefen überhaupt an, er weift auf bie Liebe ju Gott und ber Inngfrau Maria binuber; bie Gefichtszuge ber Boefie werben bei ihm ernfier, feierbicher, trauriger; Alles beutet biefelbe Gridvinung an , die wir oben unter ben üppigen Wellfinbern aus Gotifciebe Schule bemertten. Der Bower Wernher in Deftreich, Friebrich von Suonenburg, ber Schwafe Rourab Marner, einer ber angefebenften und gelehrteften biefer Radbgugfer,

ber Sachse Anmeland, Alle theilen biese Beränderung. Sie jammern über ben Bersall bes Frauendienstes, ber höstsschen Jucht, ber Kunst, und wiewohl sie fich im Often und Borben, in Böhmen, Brandenburg, Medlenburg, Braumsschweig, Sachsen und Dänemark neue Zusuchtsplätten an ben Göfen suchen, so haben sie boch die Armuth ber sahrenben Sänger und die Theilnahmiosigseit ver Göfe und Eblen an der Knust Alle zu beklagen. (II. p. 11 seq.)

S. 101. Die Sittencenfur, Die jest in bem Liebe und Spruche ber Manbernben vorherrichte, war tein Thema, bas man gerne bei Gofe belohnt; fie mochte ihr Theil mitwirken. bag fich ber Abel von ber Dichtung abwandte, und bies warb wieber ein Grund , bag fich bie Runft ifolirte , mur fich gu Dante fang, bem Unfpruche ber Renner allein genugen wollte. fich in Schulen verschloß und auf Singtage ber metteiferns ben Deifter concentrirte, wo fie fich innerlich zu erhöben, fich eine Burbe bes Abstammes (von David) , eine innere Beibe und hohere Bestimmung zu geben suchte, in bem Maage als fie an eigentlichem Werthe herabfant. Gin Scholaftifcher und gelehrter Character brang in bie Dichtung ber Gnomifer ein. Die Merker hatten hinfort gang ein anderes Amt, afe ba es ber höfischen Runft galt, jest hanbelte es fich um Beisbeit. um bie Renntnig aller freien Runfte, und in ber Bhilosophie ber Scholaftifer muß man bie Gloffen fuchen zu ihren Spruden, die von Rathfeln (Saften), von apotalyptifcher Weisheit, aftrologifcher Geheimlehre, driftlichen Dofterien, wunderbas rer Raturgeschichte und capriciofem Biffen aller Art gefüllt find. Mit fonberbarer Selbftgefälligfeit haftete man auf biefen unverftanbenen Kunften und die subtilen Streitfragen baraus wurden ein Sauptbestandtheil diefer Poefie, die Tenzone eine eigne Gattung, in ber bie muffigften Gegenftanbe mit einer für uns unbegreiflichen Geftigkeit und Wichtigkeit abgehan=

belt murben. Aus biefer Gattung ift ber Wartburgfrieg (1) (Enbe bes 13. Jahrh.) ju einer unverbienten Berühmtheit gelangt , ein mythifch gewordner , bofifcher gelehrter Streit zwifchen Ofterbingen und Efchenbach , eine Runftwette auf Tob und Leben. Die bittere Bolemit, Die fich in biefen Tengonen, unter allen biefen gnomifchen Dichtern gegen einanber, aussbricht , begreift fich um fo weniger , als unter allen bie ardfite Gleichartigfeit berricht; nur bei fo feinbfeligen Ra= turen, wie ber Doctor Beinrich von Meigen und ber Schmieb Barthel Regenbogen waren, ift ber Gegenfat erffarlicher. Sie beschließen im Anfange bes 14. Jahrhunberte ben Rreis biefer Dichter und leiten auf ben fvateren Meiftergefang ber Burger über; bie überfchwengliche, verfliegene , fth felbft überfliegenbe Runft bes Gelehrten flebt bier ber folichten , aus ehrlichem Gemuthe einfaltig gefloffe= nen bes Sandwerters entgegen , und man icheint zu ftreiten, welche Runft welches Stanbes ausbauern folle. (II. 'p. 12 -44.)

- (1) Der Singerkriec uf Wartburc. Ged. aus d. XIII. Jahrh. zum erstenmale genau nach der Jenaer Urkunde etc. hrsgeg. von L. Ettmüller. Ilmenau 4850. 8.
- §. 102. Denn allerbings hanbelte er sich bei bem Untergange ber ritterlichen Dichtung barum, ob die Boesie auf bas Bolf ober auf einen gelehrten Stand übergehen solle. Diese Gnomiker, wo sie auch bürgerlichen Standes sind, streben Alle, wie der Dichter des Titurel (§. 78), der wahre Bertreter dieser ganzen Zeit, nach dem Ruhme des Gelehrten und des Theologen, und barum ist der erste Laie, der für gelehrte galt, Wolfram, ihr großes Ideal. Allein der Zug der deutschen Kultur ging seit dem 14. Jahrhundert gang entschieden in die unteren Bolkstaffen herab, so daß er die Gegenwirkun-

gen bes Gelehrten= und bes Ritterftanbes übermanb. Deutsch= land warf bie ritterliche Rultur faft ebenfo fruhe, bie ritterliche Literatur früher ab, ale Italien, und entfaltete mit feiner burgerlichen Rultur eine volksthumliche Moral, bie immer mehr bas fittliche Gefet ber allgemeinen Menfcheit über bas conventionelle ber Beiftlichen und bes Ritterftanbes feste. Diefer Richtung , bie bem Bolle und feiner Moral naturlich ift, tam bie Biebererwedung bes Alterthums entgegen ; benn jene humaniftifche Lebeneweisheit, Die Thomafin im malfchen Bafte fchon aus ben Alten fcopfte, ift ebenfo jeber Stanbesbefchrantung enthoben, und half unfern Mittelflaffen, unters ftust von bem Siege einer neuen Gelehrtenschule über bie alte icholaftische, bie boffiche Sitte und bie Wiffenschaft und Theologie ber Scholaftif jugleich jur Beit ber Reformation zu überwinden. Rach biefer Beit, als auf ihren Culminations puntt, brangen uns auch alle Ericheinungen in unferer lyris fchen und bibattifchen Boefie vorbereitenb bin. Die gelehrten Spruche unferer vorermabnten Meifter mit ihrer blos auf elnen fpeciellen Stanb berechneten Weisheit, gingen baber balb verloren; fie festen fich nur im und für ben Stand ber Dei= fter felber fort, wie bas Minnelleb in bem Stanbe ber Rit= tereleute, und beibe gingen mit ber fcolaftifden und ariftofratifchen Bilbung in ber Reformation zugleich unter. Gine anbere Gattung poetifcher Dibaris bagegen, bie formell mehr Bermanbtichaft mit eigentlicher Boche bat, Die beshalb gu aller Beit eine Art Grundlage und Mittelpunft aller bibattifchen Dichtung war , die ihrem Befen nach burchans allen conventionellen Bezügen fremb, in fich felbft baber jener icholaftifchen Snomologie entgegengefett, aus bem Alterthume gu uns berüber verpflangt, aber gang volfsthumlich geworben ift. tauchte zur Beit Thomafins, bei ben erften Spuren Mafilicher und burgerlicher Rultur, auf, und rantte fich burch alle De= tamorphofen ber bibattifchen Boefie bis ine 18. Jahrhunbert

hindurch ; ihr Gebrauch hörte fast nie, ihre Reproduction erst bann auf, als ber Sieg ber bramatischen Boefie im vorigen Jahrhundert entschieden war. Dies ift die Fabel.

S. 103. Die fabel reihte fich in Deutschland bei ihrem exfen Auftreten in eine weitere Gattung von fogenannten Beifpielen ein, welche bas Gebiet ber fleinen, nieberen Ergablung umfaßt. Das Beifpiel wurde gur guten Beit ber ritterlichen Literatur , fcon feit jener Raifendpromit (g. 38) tultivirt : Novellen, Fabliaux, Schwänke, Rechtsfälle, Thiermahreben, Schelmftreiche, Gefchichthen and Gans und Belle, bie lebenbigen Berhältniffe bes wirflichen Lebens wurden nicht felten in gewandterer Sprache und gelöfterer Bunge erzählt, als bie wunderbaren Abenthener ber Rittereven. Zene Erzählungen haben vor biefen letteren, wie fie fich benn überall in bem niebern Leben bewegen, Gefundheit ber Berbachtung und nativitiche Motive voraus, und fie find ben höheren Regionen bes gefteigerten Stanbeslebens ber Ariftofratie fremb. In bes Striders Belt (f. worbin §. 96) haben wir eine größere Sammlung biefer Art, bie and ben verschiebenften Studen Softeht , welche aber fchon nicht mehr in ber Materie an fich einen Berth fuchen, fondern vielmehr in ber moralifden Ruganwendung, die fle auch allein unter fich zusammenbindet: eben bies entrudt jest biefe gange Gattung aus bem Gebiete ber epischen Boefie in bas ber belehrenben. Gier nun tritt fion bie Fabel , mit ben Mahrchen und Schwanten noch vielfach gefrenzt, zu Tage; noch ift Erzählung und Moral unficher, und wie bie eigenthumlichen Anwendungen auf bie Minne zeigen nicht von Stanbesbezugen frei. Bon ba an bleibt bie Aufmertfamteit auf bie Fabel bauernb. Gie erscheint in eingelnen Beifpielen in bem Renner (um 1300) ; und in faft gang vein abgetrennter Behandlung in ber Sammlung bes Berner

Brebigermonche Illrich Bon ex (um 1324-49), bem Ebel-Reine (1), ber wie ber Freibant eines ber beliebteften Bucher bed beutiden Mittelatters warb. Dem allgemeinen Ginbrude med find bie Bonerichen Fabeln ben Ginfuffen bes Schmanfes und Mahrchens in ber Form entwachsen, im Geifte jeber Standestenbeng. Denn bies ift ber Sinn ber Moral aller Sabel, ber ihr ihren popularen Character und ihren allgemeinen Berth gibt, bag fie frei von jeber religioe-bogmatischen. ober mitimalen ober ftanbesmäßigen Beziehung und Befchräntung Die allgemeinfte Regel ber Sitte und bes Berfehrs aufftellt. much fin biefen allgomeingültigen, einfachften Gehalt icheint and die einfachste und allgemeingültigfte Form ber Darftel-Emng fin ber Lotmannifchen und afopifchen Fabel) Die natur-Sidfie. Dies fest bie Fabel in fo enge Beziehung mit bem Sprinhwort (vergl. S. 99), buf man fie nur eine poetische Ber-Boryterung beffelben nennen möchte, wie benn auch bie Cpiury-Minen ber beliebteften Rabeln (auch bei Boner) nichts als Sprichmörter find; es fest in bamaliger Beit im Besonberen sie Sabel bes Boner ber traben, gelehrten, "fünftlich gefloch= denen Gaomologie jener Spruchbichter entgegen, auf beren auroerbaute Weitheit er auch grabezu zu sticheln scheint. (L. p. 483 sq. II. p. 159 sqq.)

8. 184. Das Beispiel, in der allgemeinen Bedeutung von kleiner Erzählung, ift eine Gattung, welche die gauzen Jahrhunderte von dem Rittergesang bis zu der Blüthe des Reistergesanges ausfüllt. Es zeigt gleichsam den Kampf der epischen mit den didaktischen Clementen, der Prosa mit der poetischen Form, und ebenso einen Kampf des weltlichen und geistlichen

<sup>(</sup>h) Ans Handschriften berichtigt und mit einem Worderbuche restellen von G. F. Benecke. Berlin 4846. gr. 8.

Bringips. Die Ergablungen an fich maren Materie fur bas Bolf, bie Deutungen, bie man ihnen gab, waren vielfach geiftlich , und ber Sang ber Erzähler, wie felbft bes Boner , weift mitten aus bem weltlichen Treiben, in benen fich ihre Ergab= Tungen herumbreben , auf ein geiftliches, inneres Leben qu= rud. Wie ichon in ber Raiferchronit biefer weltliche Stoff bicht mit ber Legenbe jufammengerudt war, fo bauerte ber äbnliche Sinn in abnlichen Sammlungen bis ins 15. Jabrbunbert bin aus, bie man in Brofa und Berfen ber Frembe entlebnte. In ber Mabe Bonere überfeste Ronrad von Ammenbufen (um 1337) bas Schachzabelbuch (1) aus bem Latein bes Jacob von Ceffoles; nur bie moralischen Deutungen ber mannigfaltigen Gefdichten, bie bier an bas Schachspiel und seine Figuren angeknüpft find, erlaubten beiben Monchen biefe Beidaftigung. Diefes Buch ift in Berfen verfaßt, exiftirt aber auch in Brofa; nur in Brofa befiten wir bie Gesta Romanorum (2), wohl icon im 14. Jahrhundert, feltner in rein ergablender Geftalt, ge= wöhnlich mit ben moralischen und muftisch-driftlichen Auslegungen, bie bier jum Theile fehr üppige und frivole Geschichten entschulbigen muffen. In biefe Sammlung ift ber Inhalt ber fieben weifen Deifter (3) eingegangen, bie gleichfalls ichon im 14. Jahrhundert bei uns in Brofa ein= geführt waren, und 1412 von Bans bem Bubeler (4) in poetischer Sprache bebanbelt wurden. Das Borbild biefes Werfes wieber, bas wie alle biefe Sammlungen bie fleinen barin enthaltenen Novellen in einen Rabmen faßt, ift bie inbifche Fabelsammlung, ber Sitopaseba, und auch biefes Wert, bas im Orient in allen Sprachen ebenso verbreitet war, wie bie fieben weifen Deifter im Decibent, ift im 15. Sabrhundert aus einer lateinischen Ueberfebung bes Johann von Cavua ins Deutsche übertragen (5). Auch bies Werk embfahl fich noch burch ben Geift ber Abgefdiebenheit von

ber außeren Belt und ber Trubfeligfeit bes Irbifden , ber es Dictirte. Auch in biefer Gattung übrigens führt uns bie Spur auf bie fvateren Uebergange ber Literatur ju bem Bolte unb ben humaniftifchen Gelehrten. Boner und Ronrad von Ammenbufen verrathen in einer entschieben popularen und buraerlicen Gefinnung ibre Schweizer Beimat und bie Beit bes Busammenftoges biefes Boltes mit bem öftreichischen Abel. Die Luft an jenen fleinen Ergablungen an fich verbreitete fich im Bolte, und im 15. und 16. Jahrhundert find fle nicht mehr in ben Banben ber Geiftlichen, fonbern ber Reifterfanger, und Sans Sachs bemachtigte fich gleichsam bes gangen Reichthums. Die Begierbe nach bergleichen Stoff führte enblich auf bie vielen Anetboten und Ergablungen aus ber alten Belt und Gefdichte, und bie großen Beifpiele von Tugend, Maag und Beisheit, bie hier befannt wurben. halfen nicht wenig , bas flaffische Alterthum fogar zu einem Gegenftanbe bes Bolfeintereffe zu machen. Schon 1369 überfeste Beinrich von Müglen ben Balerius Maximus (6). (II. p. 157 sqq.)

(4) Seibelberger Sanbicht. No 398.

(2) Ohne Auslegungen, Seibelberger Sanbicht. No 404. Sonft in alten Drusden. Bergl. A. Keller's Gesta Romanorum. Stuttg. 1837. und bessen Ausgabe bes Textes einer Munchner handschrift mit ben Auslegungen. Ouodlindurg. 1884. gr. 8.

(8) Bergl. A. Keller, li romans des sept Sages, nach der Pariser Handschrift. Tübingen 1836, gr. 8. Heitelb. Sanbichr. No 149.

(4) Dpocletianus Leben von Sans von Bubel; od. A. Reller. Onebl. 4844.

(5) Ausg. von 1483.

(6) Ed. Angeburg 1489.

§. 105. Innerhalb ber weltlichen Dichtung machten wir oben bei Thomafin (§. 98) ben Uebergang aus bem Epischen in bas Dibaktische; bas Beispiel saben wir eben zwischen

Beibe getheilt. In ber geiftlichen Boefie machen wir benfelben Uebergang von ber Legenbe aus, ber fcon in ber Raiferdyronit und in bem vielfach bibattifchen Stoffe im Barlaam und ahnlichen Legenben vorbereitet war. Es felt fich ber praftifchen und philosophischen Dibaris eine religiofe zur Seite vermittelt burd bie Brebiat. Diefe war icon in altbochbeutscher Sprache von ben ichweizerifden Minchen fultivirt worben, fie wurde auch im 12. Jahrbundert in voetifcher Rebe bearbeitet ; allein erft im 13. Jahrhundert exhielt fie eine öffentliche ja nationale Bebentung in ben Banben ber berühmten Bolferebner David und Bertholb, won benen an erft bie gefdichtliche Wichtigfeit ber Brofa überhaupt beginnt. Bir glaubten fcon oben in bem Baffional (S. 77) bie Danier bes geiftlichen Rebners gu boren ; viel entichiebneren Ginflug batte bie Brebigt auf ben Renner (1) (um 1900) bes Sugo von Trimberg , ber in Bamberg (um 1260 bis 1309) Schulrector mar; bie Bergleichung feines Buches mit ben Predigten Bertholds (2) weift bies überall ans. Es ift bies ein moralifches Sammelwert, bem ein einfacher Rif gu Grunde liegt, nicht ein Rahmen zu blogen Erzählungen, fonbern ein allegorifches Gleichniß, in bas fich Betrachtungen und Sermone aller Art, und gelegentlich auch Beifpiele, Fabeln, Gespräche u. a. einflechten. Der Dichter ift ein eigentlicher Gelehrter, und erinnert oft an bie gnomischen Dichter feiner Beit (f. 100. 101); allein er hat fich von biefer Gelehrfamkeit abgewandt und tabelt fie in jenen Dichtern; er hat Spigen in ber weltlichen Beisheit gefunden und zieht fich auf bie Bibel zurud, obgleich er auch gerne bie heiligen Bater ber Rirche (bie heibnischen Philosophen nur mit Borficht) citirt und empfiehlt. Er wendet fich gang an bie Laien , aus fcblichtem Berftanbe rebend , wie fein Liebling Die biefer, wie Balther, wie Thomafin, wie Boner vereinigt er ben praftischen Sinn mit Beschaufichkeit

und Abwendung vom weltlichen zum geistlichen Leben; entsichiedner wie fie bildet er einen Gegenfat zu der ritterlichen Welt und ihrer Literatur, es redet and ihm wie aus Boner und Konrad von Ammenhusen der Niedere gegan den Söherren. Den hintergrund aller seiner Lehren bildet die Erweckssucht und Strebsamkeit der wetteisernden Stände, Ritter, Bürger, Geistlichen und Bauern, die sich im 14. Jahrhundert einander die Wage hielten. Der Renner vereinigt dem Stoffe nach in sich gleichsam Alles was die Inomiter, der Strider, Freidank und Boner einzeln brachten; er machte dazu das Wolk mit den biblischen Lehren poetisch bekannt und arbeitete wie nicht viele andere Bücher den Boden in den beuschen Mittelklassen um, auf dem die Resormation nachher wurzeln konnte. (II. p. 111 app.)

S. 106. In allen ben bisher genannten bibaktischen Dichetungen, wie in ben Predigten jener Franziskanermönche, gewahrten wir immer eine ganze praktische Richtung 'nach einer Wirksamkeit unter ben Laien, überall aber auch schon einen entschiedenen hang zu Beschaulichkeit und Weltverachetung, der mit jenem praktischen Talente völlig in Widerspruch zu liegen scheint. Im 14. Jahrhundert, als von Seiten Ludwigs IV. und seiner Minoriten der erste halb revolutionäre Bruch mit dem Pabste ersolgte, bildete sich ausschließlich aus jenem eontemplativen Hange unter den Dominikanermönchen ein System mystischer Theosophie aus, in einer Strenge wissenschaftlicher Speculation und abeetischer Entzäußerung alles Weltlichen und Irvischen. und dies in so

<sup>(4)</sup> Zum ersten Male herausgeg. u. mit Erlæuterungen versehen vom histor. Vereine zu Bamberg. III. Hfte. Bamberg 4853—56. gr. 4.

<sup>(2)</sup> Berausgeg. von G. F. Rling. Berlin 4824. gr. 8.

tiefeingreifenber Wirfung , bag jenes bisberige Streben , Religion, Morallehre und Dichtung für bas Bolt fruchtbar gu machen . gang aufgegeben zu werben ichien. Allein baburch. bag bie eigentliche Schulboctrin und Dogmatit bes Meifters biefer Schule, bes Brubers Beinrich Edbarb (1) (+ vor 1329) als feserifch verbammt wurden , wandten fich feine berühmten Nachfolger Tauler, Suso, Ruysbroef u. A. ausschließlicher auf bas Moralifche gurud, und murben für Luther eine Quelle reiner, unscholaftischer Theologie; und ber auf ihrer Spite fieht , Thomas a Rempis , warb eine Hauptveranlaffung zu ber Aufnahme ber flaffifchen Stubien in Deutschland, fo bağ auch von biefer Seite zulest Alles biefen beiben Richtun= gen, benen wir jest überall begegnen, nachgeben mußte: ben Richtungen gur Bolfebilbung , und in ben obern Schich= ten ber Gefellichaft gur flaffifchen Literatur bin. (II. p. 131. qq.)

- (4) Bergl. über ibn : G. Schmibt in ben Theol. Stubien und Rritifen. 4859. II.
- S. 107. Auch biefe Seite unserer theologischen und religissen Kultur fand in der didaktischen Boefie, die fich überall an ein Aeußeres anlehnen muß, ihre Bertretung. In Brosa reiht sich die Legenden fammlung des hermann von Friglar (1) (1343) mit ihren Untersuchungen der Liebzlingsthemen der Mystiker an die Beispiele an, die wir fast alle in dieser Zeit zwischen Erzählung und Lehre getheilt sahen. In poetischer Sprache erwähnen wir als Repräsentanten dieser mystisch-theosophischen Dichtung: das Buch der sieben Grade (2), die Staffeln des Gebets in dem die reine Seele in Vergessenheit des Irdischen stusenartig zum Simmel steigt, und die Tochter Sion (3), die sehnsüchtige

Seele . Chrifti Braut : beibe Gebichte von einerlei Berfaffer. bas lettere bie turgere Bariation eines Gebichts aleiches Ramens (4) von Bruber Lamprecht von Regensburg, bas noch ins 13. Jahrhundert fällt. Diefe Stude halten fich rein auf bem Bebiete ber muftifchen Speculation auf; Andere nabern fich mit abnlichem Inbalte anberen poetischen Gattungen ber Beit. So nimmt Beinrich von Muglen, ber gur Beit Rarls IV. lebte, in feinen fleinen Gebichten (5) eine Stelle moifchen ben Gnomitern und Moftifern ein . -fein Buch ber Daibe (6) berührt fich am meiften mit biefen lettern, erin= nert aber zugleich an ein Bert bes Biener Arztes Beinrich von Reuenftabt (f. o. S. 87), Unfere Berren Bufunft (7) (Anfang bes 14. Jahrh.) nach Alanus' Anticlaubian. Diefes Gebicht wieber hat eben fo viel Beziehung zu ben Moftifern , als zu ben öftreichischen Sittenprebigern , bie fic vom Strider an bis ins 15. Jahrhundert bingieben, und in beren Reihe Beinrich eben fo gut zu ftellen mare. (II. p. 146--57.)

<sup>(4)</sup> Seibelberger Sanbichr. No 113. 114.

<sup>(2)</sup> Seibelberger Sanbidr. No 417.

<sup>(3)</sup> In Graff's Diutisca. Bb. III. Seft 1.

<sup>(4)</sup> Auszüglich burd Beifer in ben Beibelberger Sahrb. 1846. p. 743.

<sup>(5)</sup> Seibelberger Sanbichr. No 693. (6) Seibelberger Sanbichr. No 44.

<sup>(7)</sup> Beibelberger Sanbidr. No 404.

S. 108. Wir haben nach einander gesehen, wie die ganze poetische Literatur aus ben oberen nach den unteren Kreisen der Gesellschaft herabstrebte: bas Minnelied nahm Bolfscharafter und einen bäurischen Ton an (S. 95); die aristokratische Standesmoral verschleift sich in eine allgemeine menschliche, welche die Gleichheit von Mensch und Mensch lehrte

(f. 98); ber anomische Spruch voll scholaftischer Gelehrsamfeit wich ber verftanblichen, popularen gabel und bem Beifpiele (S. 102-4), die vornehm ergablte Legende ber Predigt und fcblichten, erbaulichen Betrachtungen (g. 105); felbft bie muftische Theologie gab und bie Ausficht (C. 106) auf eine neue Art von (flaffifcher und bumaniftifcher) Belebrfamfeit, welche mit ber Bolfsbilbung in ber Reformationszeit gemeinfame Sache machte. Gegen biefe Richtung ber Rultur nach ben unteren Stanben bin gab es nun im 15. Jahrhunderte, wie wir oben aus ber versuchten Regeneration bes Epos und ber Entstehung bes Ritterromans ichon bemerkten (S. 86), in gang Subbeutschland eine Reaction zu Gunften ber alten ritterlichen und boffichen Rultur. Aber biefe Berfuche follten nur befto beutlicher herausstellen , bag von biefen Rreifen aus unferer Literatur fein Seil mehr bluben follte. Dies lagt fich befonbers anichanlich an ben Dichtungen, Stimmungen und Schifffalen zweier Dichterpaare beobachten , welche die prattifche Sittencenfur, bie Rritit ber öffentlichen Buftanbe und Begebenheiten in ber zweiten Salfte bes 14. und ber erften bes 15. Jahrhunderts fortseten, und die sich in die Symbathien mit ber burgerlichen und ritterlichen Gefellichaft gleich= fam theilen.

\$. 109. In Deftreich, wo, wenn wir die hentigen Grenzen statuiren, von Thomasin (und mahrscheinlich auch Freibant) an die ritterliche Dibaktik zu Sause war, haben wir eine Reihe von Sittenpredigern, welche die Wege unserer Literatur und Kultur vom Ritterstande zum Bolke herab vollständig barlegen. Der Stricker stand noch ganz in dem ritterlichen Leben inne; funfzig Jahre etwa nach ihm stellt sich in dem Lucidarius (1), einer Reihe von sittenrichterlichen Gebichten bes Ritters Seifried Helbling (um 1390) schon

ber Gegenfat ber obern und untern Stanbe in Unterbaltungen von Rittern und Knappen bar; gegen Enbe bes 14. Jahr= hunderts bilben Beinrich ber Teichner (2) und Beter Such e nwirt (3) biefen Gegenfat gleichfam perfonlich ab. Der Teichner gibt in feinen Spruchgebichten (in trochaifchen Berfen) alle Goffnung auf Gof= und Nitterwesen gang auf. spottet bes Frauendienftes, und wendet ben parafitifchen Soffangern ben Ruden, ohne bag man barum fagen kann, er . wende fich bem Bolte , fei es in Befinnung ober in Dichtungs= manier, entichieben qu. Sein Freund, Landsmann und Beitgenoffe Suchenwirt bagegen war ein Mappenfanger und burch feine Befdaftigung an bie Ritterwelt gefnupft; auch er ift nicht blind gegen ihre Maugel, fein Gifer aber ift ein reformatorifcher, fein bergweifelter. Er bichtete noch Ehren= reben auf einzelne öftreichische Rittersleute und ihre Rriegs= thaten, allein man fieht es an ben Stoffen ichon, bag biefe Thaten feinen beimifchen Boben mehr batten : biefe Belben wanderten in alle Welt aus, um an ben großen Kriegen Theil zu nehmen , bie im 14 .- 15. Jahrhundert alle benachbarten Nationen spalteten und in Frankreich , Spanien und England noch Rämpfe voll ritterlicher Ibeale hervorriefen; wo fie Suchenwirt auf beutschem Boben ben Reichstäbten ober ben fchweizer Bauern gegenüber zu zeigen hat, ba muß er ihre Schmach verbergen, benn bier und in ben Suffitischen Rriegen warb die beutsche Ritterschaft und ihr Ruhm in eben bem Maage gebrochen, wie hinfort bie unteren Rlaffen aufathmeten und emporftrebten. (I. p. 177 sqq.)

<sup>(4)</sup> C. Rarajan's Inhaltsanzeige in ten Altdeutschen Blættern von M. Haupt. II, 4. Leipzig 1857.

<sup>(2)</sup> Schott's's Auszüge aus Teichner's Berten in ben Wiener Jahrbuchern 4818. Bb. I. Ginzelnes in ber heibelberger Sanbiche, No 384. ber Münche

ner No 744, unb gebruckt im Liederbuch der Clara Hætzlerin. Quedlinburg 4840, gr. 4.

- (3) Berte, berausgeg. von MI Primiffer. Bien 1827. gr. 8.
- S. 110. Auch in ber biftorifchen Dichtung ftellt fich bicfe nachtheilige Lage bes Abels beraus. Das Lob = unb Belben= gebicht Suchenwirt's auf feine lebenben Beitgenoffen, hiftorifc und profaifch wie es trot aller Rachahmung bes alten Ritter= gebichts geworben war, warb vergeffen, bagegen erhielt bas hiftorifche Bolfelieb, bas in ber Beit ariftofratischer Bilbung im 13. Jahrhunbert nur vereinzelt erscheint, feit ben Schweizerfriegen mit bem Sabsburgifchen Saufe im 14. und mit Burgund im 15. Jahrhundert , burch bie Schweigerlieber, bie biefe Ariege erzeugten, (Suter's Sempacher Lieb) (1) 1386 mit Anflangen an bas beutsche Rationalepos und Beit Beber's Burgunbifche Rriegsgefange (2) einen folthen Nachbruck und erneutes Leben , bag mit ihm bie alte Singluft bes Bolfes überhaupt erft recht wieber erwacht zu fein fcheint. Bis ins 17. Jahrhundert hinein fiel nun jebes biftorifche Ereigniß bes Bolfe Iprifcher Rritit und Chronif wieber anheim, wie es einft in ben alteften Beiten gemefen war. Doch mar bas geschichtliche Lieb nur an ben Grenzen von Deutschland (Schweig, Dithmarfen , Guffiten) von einer Große und Bebeutung ber Begebenheiten felbft getragen, im Innern entbehrte es allgemeines Intereffe burch bie Berfplit= terung, bie eine politische Große von Deutschland felbft un= möglich machte. (II. p. 195 - 202.)

Ein hundert Deutsche historische Bolkslieder, gesammelt und in urfundl. Texten Gronolog, geerdnet herausgeg, von Fr. Leon. v. Soltau. Leipzig 4836. gr. 8. — Sammlung histor. Volkslieder und Gedichte der Deutschen. Aus Chroniken etc. zusammengetragen von Cr. L. B. Wolff. Stuttgart 4850, gr. 8, u. A.

- (1) Wackernagel's Lesebuch. 2. Ausg. Basel 1839. p. 919.
- (2) Beit Beber's Rriegs und Siegeslicher, herausgeg, von heinrich Schreis ber. Freiburg 4849. 8.

S. 111. Mehr als ber Teichner und Suchenwirt zeigt bas anbere Dichterpaar, bas wir vorhin im Sinne hatten, wie unrettbar bie alte ritterliche und boffiche Bilbung ihrem Untergang entgegen ging . und wie machtvoll alles Bebeiben in bie untern Stanbe brangte. Sans Rofenplut (1) ber Schnepperer (bichtete um 1430-60) war eben ein folcher Bappenbichter wie Suchenwirt, allein, ein gang burgerlich gefinnter Mann, bat er nicht bie geringfte Symbathie mehr mit bem Ritterwefen, fonbern er eröffnet bie grobe Boltsmanier ber Dichtung und bie Lieblingewerte bes Bolts, Schwänke und Faftnachtsfpiele, wie fie Bans Sachs nachher fultivirte, mit aller Entichiebenheit; er ift gludlich und Bufrieben, wie ber Mittelftanb bei irgenb erträglichen Buftanben immer ift: tabelt er in feinen Spruchen alle Stanbe, fo liegt boch ber Rachbruck auf bem Tabel ber ritterlichen Buftanbe; lobt er, fo übertrifft nichts bie Berrlichfeit feines Murnberg. Gang anbers ift es mit bem Beineberger Beber Michael Bebeim (2) (geb. 1421), ber gleichfalls an allen Bofen umberwanderte, mit fichtbarer Reigung bier feine Butte zu bauen , wo man ihm boch überall Spott und hohn ju Theil werben lieg. Er bichtete biftorifche Spruche und Reben von außerorbentlicher Robbeit, er pries feine jewei= ligen Dienstherren, aber bas Hofgefinde fuchte ihn überall ju verbrangen; wie ein Fürftenbiener überließ er fich bem Baffe gegen bie Stanbe, benen er angehorte; er prebigte ben Burften von Rarl und Arthur vor, ließ fich von ihnen vor bie Thure flogen und versuchte fein Glud wieber bei Anderen. Diefe Schichfale zeigen, wie naturlich es war, bag bie Leinweber, Barbiere und Schufter hinfort lieber ihr handwert beibehielten, wenn fie ber Sangerberuf auch trieb; ber Gofgefang ber Ritter, ber Bappengefang ber Anappen und Gerolbe hörte auf, ber Schulgefang ber Sandwerksmeister, und bas freie Lieb ber lebigen Gesellen aller Art trat an bie Stelle. (II. p. 202 sqq.)

- (4) Leizeiger haubiche. Nous, Ginzelnes wan ihm gebrucht im Liederbuch der Clara Hætzlerin, und in ben Altdeutschen Blættern I, 4. Bericht an die Mitglieber ber bentichen Gesekschaft in Leipzig 1837. u. A.
- (2) Geitellerger Sanbiche. No 342. unb Anbre.

S. 112. Die Schicffale , bie wir hier an ber Berfonlichfeit ber Dichter verfolgen, erlitt bie alte Ritterpoeffe in fich felbft. and in jenen Battungen , die, wie bas lyrifche Lieb und was Ach baraus entwidelte, von augerer Unlehnung und Beziehum freier find, als bie bibattifche und Gelegenheitebichtung ber Sittenprediger und Wappenbichter. Wir haben bas Minnelieb febon gang frühe im 13. Jahrhundert (S. 95) aus bem befiften Zon in einen baurifichen berabgleiten feben, wir tonnen annehmen (foon and ben Rotigen , die und bie Limburger Whron it (1) aber ben Gefang im Bolfe feit 1336 mitthelith, boß ce fich im Laufe bes 14. Jahrhunderts immer mehr bem fpateren Bolfeliebertone naberte; ber Rittersmann, wie fein Stand verbauerte und zum Raubbanbwert ausartete, lien auch ben Stol feines Gefanges finten, und ber Sanger ber unteren Rlaffen , bie emporftrebten , bob fich ju bem Cone bes altritterlichen Liebes. Dies bauerte fo fort bis ine 15. Inbrhun: bert und in bem lyrischen Theile bes Lieberbuchs, bas bie Monne Clara Gaglerin (2) in Angeburg (1479-71) abschrieb , einem Buche, au bas fich bie nachften Betrachtungen bequem antnupfen , burchfchant man bentlich, wie fith bas Alte und Reue im Inrischen Gefange freugt. Diese Lieber, bie fich über biefe gunge Uebergangezeit verbreiten , fteben in

genauer Mitte zwischen bem völlig ausgebildeten Bolksliebeslieb bes 16. Jahrhauberts (f. u. g. 120), das schon ganz einer neuen dem Ritterthume entfremdeten Zeit angehört, und dem alten reinen Minneliede. Weder der Ritterfland noch ein anderer niederer Stand erscheint darin vorzugsweise als die dichtende Klasse, einzelne Stücke sind wie aus Stellen des reinen Ritter- und Bolksliedes zusammengesetzt, die Liederweisen vereinsachen sich, wir gehen aus den oberen zu den unteren Sphären der Gesellschaft in Sprache und Vorstellungen über, indem man meist noch die alten Materien seschält. (II. p. 219 sqq.)

(2) Herausgeg. v. C. Haltaus. Quedlinburg 4840, gr. 8.

S. 113. Geben wir zu ben einzelnen berborragenben Dichtern über, beren Lieber ber Sammlerin jenes Lieberbuches am nachften lagen, fo machen wir auch bier fortwahrenb bie Meiche Beobachtung bes Rudganges ber Rultur aus ber bohern Gefellschaft in bie niebere. Bir haben in ben ritterlichen Lyrifern Sugo von Montfort (1) (in Borarlberg 1854 -1423) und Demalb von Bolfenftein (2) (in Groben in Tirol 1367-1445) bie Bertreter jener ritterlichen zu ben niten Berhaltniffen gurudftrebenben Reaction, bie wir im Epos und Roman im 15. Jahrhunbert (C. 86) beobachteten : ber Ton bes Ritterliebes folite noch einmal von biefen Berehrern bes Titurel angestimmt werben, aber fie fielen ebenfo oft in ben Ton bes Bolfes herab; zwischen bie vertünstelten Beifen ber Lieber im alten Sinte treten gang einfache , gwifchen bie Convenienzsprache bes Ritters ber Ausbrud natver, numittelbarer Empfindung , und über bie Lieber Montfort's breitet fich ber Sauch ber freien Ratur, weil fie meift auf

<sup>(8)</sup> Die neueste Ausgabe mit einer Einleit, und erläut, Anmerkungen herausgeg. von C. D. Bogel. 2. Aust. Marburg 1828. 8.

Spazierritten und Gangen im Walbe gemacht find. Beiben fteht bann Duscaiblut (3) (ber noch um 1437 bichtete) burgerlicherfeits entgegen, ber noch mit Beifall an ben Sofen fang, aber porzugeweife bem fpateren Deiftergefang Mufter und Borbilb marb, welcher jene ritterlichen Ganger nicht beachtete. Muscatblut vereinigte alle Seiten ber Dichtung biefer Beiten : Minne= und Naturlieber von volksthumlicher Einfalt , bie ichon bier und ba ju ber Dichtung ber Schlefier im 17. Jahrhundert ein Borbild abgeben ; gefünftelte Deiftergefänge , beren Berfcrobenheit icon ber ihm eigenthumliche Lon ausbrudt ; bie Spruche ber Gnomiter ; bie allegorischen Reben ber Ritter; bie Schwante eines Boltsmannes wie Rosenplut; bie Sittenprebigten ber Deftreicher; bie fcmulftigen religibfen Gefange und Marienlieber, Die gwifchen Frauenlob's bobem Liebe und ben abnlichen Gebichten ber Meifterfanger in ber Mitte liegen. (II. p. 220-24.)

(4) Seibelberger Sanbidr. No 329.4

(2) Nadrichten über ihn im Toroler Almanach für 4803. unb 4. Insbruck. gr. 8. — Hormant's Archiv für Geschichte. Jahrg. 4823. Wien. gr. 4. Borten von und für Tirol 4832. Berftreut in : bas Land Tirol 4—3. Insbruck 4837. Eine Ausgabe seiner Gebichte ift versprochen.

f (5) Biele feiner Bebichte in Mylii Luftgarten 1624 ; im Lieberbud ber Sate

Ierin ; in ber Belbelberger Sanbichr. No 392. u. M.

\$. 114. Das Lieberbuch ber Satlerin hat außer bem lyrischen auch einen erzählenben Theil. Er enthält eine Reihe von jenen Schwänken, Beispielen, Lehren und Geschichten aller Art, die wir so oft behandelt fanden, und die später Hand Sachs jenen ungeheuren Stoff darboten, den er dem Bolke seiner Beit in entschiedner Bolksmanier umgestaltet darbot. Unter diesen Gebichten fällt und Eine Sattung durch eine Art poetischer Form und Ersindung auf, die vom 13. bis zum 16. und 17. Jahrhundert immer wiederkehrt, und die schwerer zu

benennen als zu charakteristren ift. Sie erscheint wie aus bem lyrischen Gebichte erwachsen; bas Lieb behnt fich zu Erzählung, Rebe, ju bibattifcher Allegorie aus; es wird langer. reflectiver, fcbilbernber; ber fingenbe Dichter fällt aus ber Arie in bas Recitativ, er fpricht eine Rebe, er balt einen Monolog ober Dialog; er malt eine Scene bagu, er referirt ein Rachtabentheuer, einen Gang, eine Belaufdung, einen Traum ; bies gibt einen Rahmen zu ber bibaftifden Betrach= tung und zu bem Erguffe ber Empfindung , und läßt für ben alten Bang zu poetischer Malerei und Schilberung , ber bei ben ritterlichen Dichtern zu Saufe mar, Raum genug. Bir haben keinen allgemeiner paffenben Namen für biefe Gattung, aus ber fich im 17. Jahrhunbert bie Schafereien (f. u. S. 154. 165) entwickelten, ale Allegorien. Unter ihnen find bie minniglichen bie alteften und häufigften. Sie laffen fich gleich= fam auf bie finnige Allegorie von ber Soble ber Liebe im Triftan gurudleiten. Ulrich von Lichtensteins Frauendienft und Frauenbuch liefern für biefe Gattung ichon wefentliche Buge ; ihnen zur Seite fieht aus Wolframscher Schule bie Sagb von Sabamar von Laber (1) († nach 1277), bie bie Leiben und Freuben ber Liebe unter bem Gleichniffe einer Sagb befingt. In anberen Studen biefer Art (wie in ber Minne Lehre bes Johann von Ronftang (2) (Enbe bes 13. Jahrh.) tritt bie Frau Minne felbft personificirt auf. und wird von bem Dichter in ihrem Lande, Stabt, Infel, Burg , Belle u. f. w. befucht ; ber Ausbrud Benusberg warb hier und ba für biefe Scenerien und ibpllischen Gemalbe all= gemein verftanben, und es wurden aus folden Studen bie Namen bes treuen Edart und bes Danhaufere volksmäßig, bie noch im 17. Jahrhundert von Moscherosch zu ähnlichen Compositionen benutt murben. Beiterhin folingt fich eine ununterbrochene Reihe von Gebichten obscurer Boeten bis gu hans Sachs hin unter biefer Form fort, nur daß fich die Allegorie nicht mehr mit dem Einen Gegenstande der Minne bes gnügte, sondern über alse Objecte der Sittencenfur ansdreitete. Seit der Reformationszeit amalgamirte sich das allegorische Glement gern mit größeren Gattungen: der Ariuske Fuchs (f. 126) ward jetzt als Allegorie gelesen, die Satire Sed. Brandts (f. 5. 128. 129) trägt allegorische Kleid, in Kaifer Marimilians berühntem historischen Sedichte, dem Then erzd ank (1517) (3), in dem die Worte allegorisch und poetisch synonym gedraucht werden, beherrscht die Allegorie die epische Erzählung, und sie geht im 17. Jahrhundert in Roman und Ithlie über. (II. p. 224 seg.)

(1) Seibelberger Sanbichr. No 326.

(3) Bergt. oben S. 86.

S. 115. Wie bie Lieber jener ritterlichen Lyrifer Sugo und Odwald theilweise bie Beichen ber Ueberlebung bes abeligen Minnegefangs an fich tragen, wie bie Allegorien unter ber Sand eines Meifters Altichwert (1) entarten und einen neuen Ton aus bem Boltsmunde entlehnen , fo trägt bie gelehrte und religiose Lyrif bes 15. Jahrhunderts, welche vorzugeweise ras Thema bes Meiftergefanges warb, bie Beichen bes findifchen Alters unfrer gnomischen Dichtung (f. 101) an nich. Der Gefang jog fich, nachbem er fein lettes Blud an ben Bofen verfucht batte, entschieben in bie Stabte und ben Geverbfand herunter; und hier folog er fich (wozu er fcon feit bem 13. Jahrhundert geneigt war) in formliche Schulen feit bem Enbe bes 15. Jahrhunberts gunftmäßig ab, wie es biefem Stanbe und feinen Orbnungen gemäß war, und wie ce überhaupt in bem Character ber Beit lag, mo gelehrte Gefellichaften und Universitäten ju blüben begannen. Diefe

<sup>(2)</sup> Sn Müller's Samminng deutscher Gedichte. Thi. L. Berlin 1784. gr. 4., unter bem Titel.: der Got Amur.

Beränberung in ber Bfiege und Stätte ber Dichtung macht ganz entschiebne Cpoche: ber Meistergefung bilbet zugleich bas Enbe einer alten und ben Anfang einer neuen Rumstbe= stebung, indem er Inhalt und Form ber älteren Boefle auf bas äußerste Ertren ber Entartung und Erfturrung trieb.

## (1) Seibelberger Sanbfibr. No 358.

S. 116. Bas ben Inhalt angeht, fo tounten bie befchaf= tigten Sandwerksmeifter ben Stoff ihrer Defange burchaus nur gang receptiv empfangen, nicht ihn felbft fchaffen und auftreiben. Rum aber konnte meber bas ritterliche Minnelieb nach ber ritterliche Roman, weber bie fostematische Lebensphilosophie noch bie ablige Sittencenfur und bas Lobgebicht auf fürfiliche Selben ben burgerlichen Reichftabter berühren . ber gemein laissche Stoff, bas Gassenlieb bes Bobels emporte die Chrbarteit ber alteren Meifter; fie blieben alfo an ben Borbilbern jener alten Gnomologen hangen, beren Gegenftanbe ihnen wurbig ichienen , beren Formen fich burch Rurge empfahlen, wir fchwierig auch Beibes für ben gemeinen Mann obne gelehrte Bilbung werben mochte. Roch bagu war im 15. Jahrhundert, wie in ber Rittermelt gegen Stabte und Bürgerthum , fo auch in ber geiftlichen Welt eine Reaction gegen bie Freiheiten ber Moftiter, ber Sumaniften und Berehrer ber altheibnischen Literatur. Scholaftif, Aber= glaube, Ueberglaube, Misbrauch bes Glaubens burch bie gröbsten Betrüge waren an ber Tagesorbnung und machten burch ihr Uebermaas ber Reformation nachher leichtes Spiel. Go fam es bag im 15. Jahrhundert die Gegenftande bes meifterlichen Gefanges vorzugeweife geiftlicher Natur maren : bie Gelehrsamfeit ber Scholaftifer, Die Deutungen und Ausles gungen ber Bibel und ihrer Beiffagungen, bunfle bogmatifche

Rathfel, johanneische Bifionen, Legenden und Sinnbilbereien . Streitfragen über bie Dreieinigfeit und bie Empfangnig Maria, ber Preis ber Jungfrau, unnaturliche Anbachtelei, ein prophetischer und tiefftrebenber Sang. bie Scheinweisheit ber Aftrologen , Alles was von Gegenftanben und Eigenschaften ichon gang im Anfang ber gnomischen Dichtung abgeschredt batte, ging neu in ben Meiftergefang über. All bies war nun feit mehreren bunbert Jahren materiell erschöpft, in Formeln und Ueberlieferungen ftebend und baburch endlich felbft bem Sandwerksmann juganglich geworben , aber nun verknöcherte auch bie Anbachteubung und ftumpfte fich ber Geschmad gleicherweife an biefen ftarren Reimereien völlig ab. Bas bie Form angeht, fo war auch fie ichon früher grabe an biefen Stoffen verfünftelt worben, . und es fonnte nun nur barauf antommen , bie alte Bers : und Reimart an Runftelei noch zu überbieten , bie verschlungenften Tone am hochften zu halten, in bie Stellung ber Borte geheimnigvolle Bedeutung zu legen und Erschwerniffe aller Art gu häufen. (Ibid.)

§. 117. Dies Uebermaaß von Unnatur aber führte von selbst zu erneuerter Einfalt in und außerhalb der Meisterschusten über. Sobald die Reformation eingetreten war, ließen die Meister den schwierigen Stoff der alten Dogmatif sallen und componirten einsache Bibelterte; die klare evangelische Lehre ward der Mittelpunkt ihres Gesanges, die Lutherische Bibel das Kriterium des Inhalts und der Sprache. Das aus dieser Lehre sließende einsache Kirchenlied warf den gekünstelten Choralgesang der Meister in Schatten. Die Tabulaturen der Meistersänger stellten eine Art Brosodie und Poetik auf, sie machten gleichsam den ersten Versuch zu einer theoretischen Begründung poetischer Formlehre; dies sagte der Breslauer Schuster Adam Buschmann (1532—1600), der Schüler

Sans Sachfens ausbrudlich , ber vortrefflich bie Wegmenbung ber Dichtung aus bem Weften nach Schlefien bezeichnet, wo von ben Gelehrten ber nachfte Berfuch gemacht marb, mit ben Formen ber alt flaffifchen Boeffe zugleich eine neue Boetit und Brofobie herzustellen, welche die einfältige ber Bunftgefange verachtete. Cbenfo fchatten auch bie Renner ber neuen Mufit ben Gefang ber Meifter, ob zwar Rufit unb Melobie barin bie Sauptsache mar, gering: und bies mochten boppelterfeits bie Berehrer ber neuen nieberlanbifchen Deifter bes 15. Jahrhunderte fein, Die fogleich in Deutschland Gin= gang fanben, als auch bie Liebhaber ber gemein laiifchen Art, nach welcher felbft gebilbete Theoretiter vierftimmige Lieder festen, die mit Recht bewundert wurden. Go überflügelte ber freie Bolfogefang ben letten Reft ber altherge= brachten Lyrif und eröffnete eine neue Aera. 36m tonnte bie Dichtungspflege unferer Sandwerksmeifter in Giner Begiebung ein großes Beifpiel fein, von ber fie am ehrmurbigften ift. Die frühere Runft hatte fich immer an ben Bofen berumgebettelt und ben parafitifden Ton gegen Macene und Gonner nie abgelegt; ber Deiftergefang aber ift barin, wie ber Boltsgefang, bie Grundlage unferer neueren unabhängigen Dichtung, bag er lebrte, wie in ber forglichen Uebung eines iconen Geschäftes eine Seligfeit an fich ift, bie bes Lobnes nicht weiter bebarf. (II. p. 265-92.)

\$. 118. Aus ben Rlofterschulen waren einst die ersten Bersfuche einer Dichtung ausgegangen, die fich von dem Gesange bes niederen Boltes lossagte, in die Singschulen der Meisters

fanger gingen bie letten Anftrengungen gurud, eine Dichtung bem Bolfogefang entgegenzuseten. Seit eben ber Beit, mo fich biefe Schulen mit ihren Singgefegen (Labufaturen) feffer begrunbeten, verbreitete fich über Deutschland, und vorzugeweife im Guben , wo einft auch bas Minnelieb beimifch mar, ein Befang, ber teinem Stanbe mehr angeborte, ber vielmebr in einem aleichen Tone von taufenb freien Beiftern ber nieberften Bolteflaffen gepflegt warb, von Bettlern, Reitern, Fahrentent, Schulern , Lanbeinechten , Schreibern , Sanbwertsburichen, Jagern und Monchen. Saben wir und bieffer. inbem wir ben Berfall ber alten Runft betrachteten, immer noch von ben boberen Rlaffen ber Gefellfchaft feftgehalten gefeben und bie unteren nur aus ber Ferne beobachtet, fo mifchen wir und jest bei bem Auftauchen und Emporftreben einer neuen Runft unter biefe unteren Stanbe felbft unb verlieren bagegen bie oberen aus ben Augen. Gine gang anbere Art von lyrifder Dichtung eröffnet jest eine gang nene Musfict , bie vormarte nach neuen Entwidfungen bemtet , nicht wie fast alles bieber Gebichtete rudwarts auf eine unteraegangene Runft binblict.

g. 119. In zwei große Gruppen theitet fich ber Bolte gesang, ber im 15. und 16. Industumbert seine Bluthe hatte, in eine von mehr öffentlichem, und eine andere von mehr privatem Charakter. Jener blieb in Deutschland im Hintergrunde, so wie einst der Minnegesang das politische Lied überwogen hatte. Es war eine durchaus innerliche Geschichte, die Deutschland in dem Zeitalter der Resormation zu durchleben hatte, eine moralischereligibse, keine politische Umgestaltung; die Gegenstände der größern Deffentlichkeit waren von solcher Natur, daß sie wenig Thatsächliches darboten, es waren mehr Verhältnisse als Begebenheiten, sie

entragen fich bem Liebe, und fielen eber ber Satire anbeim: auch mar jest bie Buchbruderei fo weit verbreitet, bag man eben einen hiftorischen Traftat, ein Basquill, eine burchbachte Satire über bie Borfalle bes Tages zum Lefen fcbrieb . als unter bem erften Ausbruch ber Leibenschaften ein Lieb gum Singen. In ben engeren Rreifen einzelner Stämme und Stabte gab es mohl manche Begebenheit, bie fich zu einer Momange ober Ballabe eignete; es entftanben bergleichen auch in Menge , boch verschollen fie , und tamen nicht in bie Werne, fie erhielten feine Reile und Ausbildung. Benige alte Sagenftoffe hielten in neuer lyrifcher Behandlung aus. fie. mathten aber alles Alte , Namen , Sachen , Formen und Sinn preisgeben, und mußten überhaupt ichon bem Stoffe nach fich ber neuen Befühlsmeise empfehlen. Gine frifche Schlag= traft ber Bergen gog Alles ins Gentimentale und Befühlige, was fonft ftarr mar, bas Bantelfangerlied warb mehr melaucholisch als schaurig, die Liebesramanze, felbst wo fie axaufam und blutig von Inhalt war, wehmuthig und weich.

§ 120. Das Liebeslied blieb baher auch jest, wie einst das Minnelied, und mit manchen Eigenheiten, die sich von diesem her erhielten, der Mittelpunkt des neuen Gesanges, aber in ihm ist überall ungekünstelte Natur und selbst Rohheit, wo in dem Minnelied Convenienz und Verseinerung war, Unmittelbarkeit der Empfindung, reale Wahrheit, reine Menschheit, was im Minnelied Standessitte, Chimare und Eindildung war. Die Mannigfaltigkeit des Inhalts ist weit größer: neben die Liebeslieder stellen sich Wander= und Scheidegefänge, Zechlieder, Soldaten = und Jägerlieder, Satiren und Gelegenheitsgedichte aller Art, neben den Ernst und vie Wehmuth Humor und Muthwille. Die Eigenheiten aller ursprünglichen Volkspoesse kehren wieder, Refrains,

Alliterationen , ein ewiges Entlehnen von Wenbungen , Bilbern, Berfen, gangen Strophen ; bie elibirenbe Manier berricht in ber Ergablung , bem Gebanten , im Bilb, in ber Sprache. Alles ift lebendig , faflich , voll Anschauung, was im Minneliebe einftnebelhaft und eintonig war. Dem Rern nach gelang bem Bolteliebe auf bie leichtfinnigfte Beife, in ber robeften Form , unter ber Ungebundenheit, Bugellofigfeit und Derb= beit ber ungelehrten und unverfehrten Naturfohne beffer, fich bem Charafter achter Boefie ju nabern, als es bem fleißig gepflegten Minneliebe und feinen eblen Formen, mit allem Ernft und aller Burbe, bie es begleiteten, gelungen mar. Der größte beutsche Dichter neuerer Beit wurzelt mit feinem Iprifchen Liebe gang nur auf bem Charafter biefes alteren Boltegefanges. Inftinkt und Sakt trafen bier bie gludlichfte Difchung von individueller Babrheit und ibealer Allgemeinbeit , bie befferen Lieber jener Beiten behandeln vielleicht nie einen unpoetischen Gegenstand, fie bilben (bas bochite Lob eines lyrifchen Gebichtes) bie vortrefflichften mufitalifchen Texte, weil fie all ihren Werth auf die Wahrheit bes inneren Tones und Accents ber Empfindung legen , weil fie nur ben Anftog ber Gefühle geben und ber Mufit breiten Raum laffen. Die alten Melobien , unmittelbar mit bem Liebe zugleich empfangen, fteben baber oft in einer Uebereinftimmung mit ben Texten , bie fünftlerisch febr felten erreicht ift. (II. p. 292 -329.)

S. bie bekannten Sammlungen beutscher Bolkslieber: Des Knaben Bunbershorn. Alte beutsche Lieber, gesammelt von L. Achim von Arnim und Cl. Burntano. 3 The. heibeiberg 4808, 49. gr. 8. 3. 3. Görres, altbeutsche Bolkse und Ducifierlieber. Franksurt 4847. gr. 8. u. A. Bersuch einer geschichtlichen Charafteristit ber Bolkslieber germanischer Nationen, von Talvi. 4810.

S. 121. Die Lebenstenbeng bes ritterlichen Stanbes, wie

wir fie im Bargival und Titurel auf ber Bobe unferes bofifchen Epos und Romans fennen gelernt haben, war eine gang ibea= liftifche , überhobene , bier und ba bis ins Chimarifche geftei= gerte ; auch bie bes geiftlichen Stanbes mar in Scholaftit unb Dofticismus zu einem geiftigen Luxus' ausgeartet und in mußige Brubelei und Sophiftit verfunten ; bie gelehrte Convenieng bier und bie gefellschaftliche bort hatte in beiben Richtungen bie folicht menfchliche Natur, Beisheit und Sitte verbrangt. Allmählig batten wir nun aber in Epos. Lyrif und Dibaftit Elemente bes einfältigen Menfchenverftanbes im Gegenfage gu ben phantaftischen Grillen ber ritterlichen Abentheurer, ben theologischen Satungen entgegen bie Elemente einer Bolfevernunft und Beliffugbeit, und gugleich ber bumaniftischen Moral ber flaffischen Gelehrten, Wiberfviel bes überfeinerten Bofceremoniels bie Anfange baurifch grober Sitten auftauchen feben, Alles in bem Daage, wie feit bem 13. Jahrhundert ber Burger = und Bauernftand und bie untere Geifflichkeit in ben Monchsorben auch in ber politifchen Welt ben Rampf gegen bie Ariftofratie und ben boberen Clerus, und bie flaffische Bilbung an ben Schriften bes Alterthums bie Befehbung bes Scholafticismus begann. Der Sieg biefer neuen Richtungen entschied fich ploglich gur Beit ber Reformation unter ber Begunftigung einer gang revolutionaren Bewegung. In biefer Beit treffen wir ploglich in Rultur und Literatur Berbaltniffe , bie im fchneibenbften Contrafte gu ben fruberen Buftanben ber Ritterfultur fteben, wie fle felbft noch in ber Biebererneuerung ber alten Literatur an ben fubbeutichen Sofen und unter Raifer Max erschienen. Bir finden und ploplich in einer gang andern Welt. Statt ber ritterlichen Abentheurer haben wir im Borgrund ber Erfcheinungen Maffen von Lanbftreichern und nieberem Bolt; bie Lieblingshelben ber Nation find aus höfischen Eblen grobe Bauern geworben , bie thierische Natur bes Menschen hat ben Hervismus und das halbgötterthum ber Ritter und Recken verdrängt, die Carricatur das Iveal, die tollste Laune den seierlichen Ernst, Mutterwitz die Gelehrsamkeit, Rohheit den Anstand, Einfalt die Weisheit, Bügellosigkeit die Convenienz, Vogelfreiheit das Recht.

S. 422. In biefe geanberten Buftanbe lieg une bas Bolfe-Lieb in feiner lauterften Geftalt toum bineinblitten ; es halt Ad awiften ber alten eblen Bilbung und ber neuen berbuakürlichen in jener richtigen Mitte, die ihm nicht den Kleinsten Theil feines Werthes gibt. Dagegen befigen wir eine burth mehrere Jahrhunderte fortlaufende Reihe von roben poetifchen Erzeugniffen, bie Sagen von muthifchen ober biftorischen Bolfelieblingen biefes neuen Charafters, eine Reihe eigentli-Mer Bolfsbud ex (bie nicht wie jene Melufinen, Genoveren m. A. alle ritterlichen Stoffe blos außerlich für ben Bolle-Bebarf migerichtet, fonbern eigentliche Bolfsmaterien zum. erften male roh gestaftet bringen), an welchen wir ftufenmäßig werfolgen konnen, wie biefe neuen Buftanbe allmählig berbeigeführt wurden, wo wir poetifch versinnlicht finden, was bie Befrichte in anderer Beife lehrt : wie bas Bolf nach und nach Serut feine Rrafte gu tennen, feine berbe Raiur gu athten, feinen gefunden Berftand gu fchaten, bie Gewalt und Macht der aberen Stanbe mit ber Baffe ber Lift und bes Beimiges gu brechen , ber Feinheit ber hoheren Birfel gegenüber auf Winfalt, Ratur und Ungefchlachtheit, ber geistigen Aleber-Legenheit ber Theologen gegenüber auf Mattermit und natür-Tiche Einficht zu pochen. Wir überfeben in biefen Werteben. wie fich bie neue Wendung ber Dinge burch eingelne Simpor-Kommlinge ber untern, burch Gevabkommlinge ber aberen Alaffe antunbigt, wie fich bie plebejischen Abentheurer zu ben begünstigten Gelben bes Bolfsgefchmacks machen, mie ber berbe

Ton bes Umgangs im Bolke bie Literatur und ben Ton bes Berkehrs nuch ber oberften Stände zugleich anstedt, so baß wir im 16. Jahrhundert baurische Rebbeit an ben Gösen sinden, wie wir im 13. Jahrhundert die höfische Sprache unter Burgern und Schulmeistern gesunden haben.

S. 123. Alle bas bofffche Leben in befter Blutbe fant, word iener Salomon und Di orolf (1) niebergefdrieben. ber an bie gnomifche Rebe umb Bibervebe eine fcwantbafte Erzählung enupft, in welcher Morolf als Gofmann und bauricher "Gumpelmann" fich gleichfam gun erftenmale in bas boffiche Leben einbrangt. Dies gefchiebt in bem aben Bebichte noch wiber Salomon's Billen, und in jener Beit blidt Freibant auf Diefe Figur und Erfdeinung noch fchief, während gleich bie nachfte Beit (eine feit Rubolf von Salefura) bas Comarrenmeien anfing mit Leibenfchaft auszubilden. Die Mandiebtung Des Merwif, bie ein Gregor von Santen (4450) muchte, bebt febou gang wohlgefällig bas Bermagen bes Mutherwines in einem funbeln Bauer berber. Unterbrach Morolf, jenem altern Gebichte gufolge, bie boffichen Inftante. indem er fich aus bem coben haufen babin verbrangte, fo Antt bagegen ber Bfaffe Umis (2) in ber Errablung bes Stricker (vgl. g. 96) aus einem weifen Maume gum Landftreicher und Eulenspiegel herab, weil ihn ber Druck feiner Obern aus feinem rubigen Leben fiort, wofür er fich nun mit Betrug und Schaffheit , ben Ranften ber niebeven Bolfeflaffen .. au rathen fucht. Micht laune nach ber Erfcheinung biefer Werfeben bilbeien fich nun in ber wirllichen Welt bie Gegenfabe bes übertriebenen Commentionellebens ber Mitterwelt, die Sofnatren, und bie ber verfliegenen Theologie, bie Bettelmande und Saftenprebiger aus, Die ebenfo bie Bolle ber geiftlichen Navren fpielten. Beibe Erscheinungen repräfentiren in ber

•

Poefie bie mythifche Gefchichte bes Reibharb & uch 8 (3). ber unter Otto bem Frohlichen von Deftreich († 1339) aus einem Ritter ein hofnarr warb, und vom Bfaffen von Ralenberg (4) (14. Jahrh.), ber zugleich hofnarr und cynischer Bolfsprediger mar, und zu beffen Geschichte bie fpatere von Beter Leu von Gall (5), ber um 1496 ge= ftorben fein foll, ein Seitenftud bilbet. Beibe erscheinen als Raftenbrediger , und ein Faftenprediger , ber Barfugermonch Bauli bat (1518) in feinem Schimpfund Ernft (6) eine Sammlung von Schwänken gemacht, bie oft aus Faftenpredigten entlehnt und für folche wieder bestimmt find , und worin man die lebenvollste Anschauung bekommt, wie in diefer Beit bie naturlichen Weisen, Die ihre Weisheit hinter ber Maste ber Marrheit vortragen , im Bolfe ihr Befen treiben. und wie ber Sieg biefer Naturkinder über alle nuglose Grübe= lei und vornehme Gelehrsamfeit gefeiert wirb. In biefer Beit war icon ber Bolfenarr über ben hofnarren binausgetreten. Gulenfpiegel (7) hat es uber Marcolph gewonnen : ein mabricheinlicherer Gludeftern leuchtet biefem Abentheurer, als bem Fortunat und Fintenritter, in benen bie wunderliche Abentheuerlichkeit ber Ritterwelt jest perfifirt wirb. So ift auch bie fich felbft und bie Grenzen bes menfch= lichen Wiffens überfliegenbe Gelehrfamfeit bes Fauft (8) ver= berblich, aber bie bes Ae fop (9), beffen fabelhaftes Leben aus bem Lateinischen (Enbe bes 15. Jahrh.) von Steinhovel überfest warb, und ber überall ber überhobenen Philosophiemit natürlicher Ginfalt entgegengefest ift, ift voll Bebeihen und Brucht. In allen Beziehungen erscheint bie gemeine Beisheit im Narrenkleibe jest bevorzugter, sogar bie eigentliche Thorbeit und Thierheit im Menfchen beglüdter, als bie gefahrvolle ober nuplofe Beisheit ber "Baretleinsteute"; in ber Fabel bes Tags erichien felbft im Reiche ber Thiere ber Gfel als ein gludlicher Emportommling, und im Reiche bes himmels ber

Teufel mit feinem graben Menschenverstande als ein verirter Hofnarr. Im La Ienbuch (10) endlich (1597) erscheint diese bisher vereinzelte Narrheit schon ausgebreitet und gemeindes artig. (II. p. 331—358.)

- (4) In ben beutschen Bebichten bes Mittelalters. Gerausgeg, von van ber Gagen und Bufching, ber an bere Di orolf. Bb. 1. Berlin 4808, gr. 4.
- (2) 3n G. F. Benecke's Beitrægen zur altdeutschen Sprache und Litt. Bd. I. Hft. 2. Geettingen 4832, gr. 8.
- (3) Alter Drud von 4566.
- (4) In van ber Sagen's Marrenbuch. Salle 1811.
- (5) Ebenb. Die altefte Musgabe ift von 4560.
- (6) Aufg. von 4546.
- (7) Bollftanbigfte Ausgabe : Strasburg 4543. Buerft foll er 4483 im Blattbeutschen ericienen fein.
- (8) Ausg. von Wibmann 4387.
- (9) hier hebt fich an bas Buch und Leben bes Fabelbichtere Gfopi zc. s. l. e. a. (40) Alte Ausgabe von 4597. 4644.
- S. 124. Es leuchtet ein , bag bie Frucht biefer Umwälzung ber Stanbe, auf bie une bie Bolfebucher, ihr Stoff und ber barin berrichenbe Geschmad hindurchbliden laffen, bie Rar= renweisheit und bie "grobianische" Sitte , wie man fie weiter= bin nannte, ein greller, extremer, farritaturartiger Begenfat ift gegen bie extreme Unnatur und Berfchrobenheit, zu ber bie frühere ritterliche und geiftlich=gelehrte Rultur gebieben war. gegen alles übertriebene Ceremoniel und alle unnute Biffenfchaft. Der tiefere Sinn, ber im hintergrunde biefer Boltebucher liegt, bas Große, was hinter ben brutalen bamifchen Sitten biefer Beit bes 16. Jahrhunberts verborgen ftedt, ift bas inftinftmäßige Streben bes Bolfs, bie verwidelten, com= plicirten, unnatürlichen Berhaltniffe ber alteren Beit und Rultur gn fimplificiren, was bas Biel einer jeben Revolution ift; bes Menschen Raturtrieb und urfprungliche Robbeit wieber zu Ehren zu bringen, bamit aus ber roben Materie bes

nieberen Bolls ein neues Leben in ber Ration gebilbet merbe. bas aus bem verfeinerten und abgetriebenen Ctoffe ber boberen Stänbe nicht mehr zu gewinnen mar. Das Steigen ber untern Rlaffen nach Geltung , Bilbung , Gleichheit und Freiheit , ift in ber Stellung jener Gof= und Bolfonarren eigenthumlich ausgebrudt, die überall bie Rehrseite ber einftigen bofischen Rultur barftellen. Wir fteben geschichtlich in einer vertehrten Welt . Die bamals ein Lieblingsthema ber Fiction warb; Die Belben bes Tages find nicht mehr Don Quirote, fonbern Sancho Banfas; Seele und Wefen ihres Trachtens ift bie Inconvenieng fo wie bort bie Convenieng und Die Sitte Des Stanbes und ber Uebereinfunft; bie forperlichen Beburfniffe werben gegen bie geiftigen gerettet; bie thierische Seite bes Menfchen wird fo bervorgehoben, wie einft im Ritterepos bie heroische. Bu Faftnacht hatte bas Wolf eine Feftzeit , unb'in ben Faftnachtespielen, wie wir fpater (§. 194) feben werben, eine poetische Gattung, wo biefer gemeinen Natur ber unbefchränktefte Ausbruch geftattet, und ber menfchlichen Thorheit freier Laufpaß gegeben mar. (II. p. 329 sqq.)

S. 125. Dieser Sinn und Geift, in dem diese Erzählungen wurzelten, war, wie wir aus ihrer chronologischen Ordnung sehen, langsam und allmählig mit der Emancipation der unteren Stände gewachsen, bis er in der Reformationszeit seine volle Kraft kund gab. In der Boese wird dies noch besser, als durch diese Narrenschwänke und Bolksbücher, durch das Thiere vos vom Buchs versinnlicht, einem volksmäßig entwicklen und fortgebildeten Gedichte, dessen Anfänge wir in erhaltenen Resten rhapsodischer Mährchen bis ins 10. Jahrehundert zurückversolgen können. Die merkwürdigen Gedichte, die dieser Thiersage angehören, und die besonders in Belgien und Frankreich gepstegt wurden, liegen als Kunstwerke des

mieberen, furlesten Gefdmads ben bochibenten Ritterepen. ibrer Bornehmbeit und Berftiegenheit, eben wie die Rauren: fdwante, gegenüber; wie bie Rittergebichte bes Denfchen Ratur um eine Stufe gu bod , auf bas Beroifche, binaufteben, fo rudte fie bas Thiergebicht um eine Stufe zu tief, auf bas Thierifche, herab; es ftellt im Thierftaate ein Gemalbe bes Beltlaufe bar, wie er beschaffen ift, wenn bie Menfchheit von bem blogen Triebe gebeuft und ihre Sanblungeweife von feinem boberen Bringipe geleitet ift. Das Thierevos baftete auf ber materiellen Seite bas Meniden, mit ber er ber Ratur und ihren anderen Geschöpfen naber ftebt, es bing ber pemeineu Birflichfeit an und ben Stanben , in ber bie robe Reinr mehr gu baufe ift, es fcblog fich biefen um fo enger an, je hober bie Briefter: und Mitterwelt fich in ein überfliegenes Areiben in ber Literaine, in ein gewalttbatiges und anmagenbes im außeren Leben verlor : es bilbete immer mehr in ben hauptflauren bes Bolf und Buthe bie Berfonification ber Beittlichfeit, ber großen bewaffneten Ritterichaft und ber ritterlichen Soflente und Rechtsgelehrten aus, und bauft befonbers auf jene erftere Rlaffe Schaben und Schande. Schon in ben alteffen lateinischen Bearbeitungen bes Reinbart Fuchs von belgifchen Monchen berricht bittere Bolemif gegen ben hoben Alerus; in ber reinften Ausbilbung ber Sage in bem nieberlanbifchen Reina ert ift mehr ber afthetifche Gegenfan gegen bie Rittereben und ihre Tenbengen vollenbet; ber nieberbeutsche Reinete, ber nur eine Bearbeitung ber zwei Theile ift , aus benen ber Reingert beftebt, tehrt mit Bewußtheit und leberficht ju ber feinen, allegorifchen Satire und Bolemit gegen bie berrichenben Stanbe gurud. (I. p. 123. **--61.**)

Bergl. besonbers bie Cinseitung zu: Reinhart Puchs von Jac. Grimm. Berlin 4834. gr. 8. Reinært de Vos etc., van J. F. Willems. Gent 4836. Lex. 8.

S. 126. Diefe nieberbeutiche Ueberfegung , ber Reinete Suche, führte eigentlich bas Thiergebicht erft bei uns ein ; bie fleine Erzählung, bie ber Glichefer im 12. Jahrhunbert lieferte, (f. S. 82), tommt nicht in Betracht. Der Reinete erfchien 1498 in Lubed, und traf gerabe in Die Beit, wo Alles auf Reformen in Staat und Rirde fann. Erft jest ichien man gu begreifen , bag fich biefe langft bekannten Thiergeschichten gegen bie boberen Stanbe gebrauchen liegen, gegen welche fie fich aus ber phyfifchen Gleichheit ber Menichen fo auflehnen, wie fich früher jene ehlen Rittersleute aus ber unpartheilich vertheilten geiftigen Begabung ber menschlichen Gleichbeit angenommen hatten; erft jest fcbien man biefe Satire auf Sof, willführliches Regiment. Abel und Beiftlichkeit gu verfteben, welche bie Fehler ber Menge fo berebt auf bie Schuld ber Oberen und namentlich ber Beiftlichfeit ju fchieben wußte; benn erft jest , in ber beutschen Sprache , verbreitete fich bas früher auf bie Rieberlande beschränfte Bedicht in weitem Umfange fiber bie germanischen Stämme, und bemahrte bie Sympathie, bie es innerlichft mit menfchlicher Freiheit und Gleichheit hatte, burch biefe revolutionare und plebejifche Beit, in ber es feine Saupteroberung machte, fo wie auch burch bie Art feiner Berbreitung , indem es in alle abfolutiftifch und papiftifch gebliebenen Lanber nur oberflächlich einbrang, und bie Grengen und Schicffale ber Reformation gleichsam theilte. Es giebt in unserer beutschen Dichtung nichts, mas ohne bireften materiellen Bezug auf bie realen Buftanbe bes Lebens, in rein poetischer Form, Die Beit ber bevorftebenden Reformation und ihren Geift fo bezeichnete, wie ber Reinete Fuchs. (II. p. 409-17.)

Reineke de Vos. Eutin 4798. 8. Neueste Ausgafe von Hossmann von Fallersleben, Breslau 4834. gr. 8.

\$. 127. Wir betrachten bie Reformation in ber Geschichte

beutfcher Dichtung burchaus nur fo weit, als biefe lettere felbft reicht, Die Ericheinungen biefer Beit ju erflaren und bargu= ftellen. Wir werben bei biefer Betrachtung immer wieber auf ben Ginen Bauptaefichtspunft gurudgeleitet , bie Bewegungen und geiftigen Reactionen biefer Beit als die Fruchte ber Bolfs= bilbung und bes Emportommens ber unteren Stanbe angufes ben. Bon biefer Seite baben wir bisber unfere bibaftifchen Boefien in einem fleten Bezuge auf bie moralifche Bilbung bes Bolts gefeben , und biefe poetifche Sittenlebre , bie nun burch Sahrhunberte angehalten batte, follte jest, wo es fich lebhafter als je um bie Sittenreinigung ber Nation hanbelte, neue Fruchte tragen. Wir hatten gefunden , wie fich bie Lehrpoefie neben ben fleineren Studen ber Onomiter, bes Freibant, Strider und Boner im 13. und 14. Jahrhundert auch in bie größeren Werfe ber Thomafin, Trimberg, Ammenhufen u. A. fammelte : bann fcbien fie in jene ungeheure Maffe von morali= iden Beisvielen aus Bibel, alter Geschichte und mobernen Buftanben fich zu fpalten, bie zu Enbe bes 15. und Anfang bes 16. Jahrhunderts mit zahllosen neuen Sammlungen gebruckt und burch ben Drud erft recht verbreitet wurben. Diese Dinge brachten in bie Nation burch bie ewige Bieberholung einen Schat von Mufterbilbern bes Banbelns, voll Lebenspraxis und gefunder Moral, und bies war von unermeglichen Folgen für bie Theilnahme ber mittleren und unteren Rlaffen an ber Reformation, wo jeber nach eigenem Urtheile eine Barthei ergreifen follte, bei ber fein zeitliches und ewiges Beil in Frage fam. Wie gut war es, bag burch biefe Boefien eine wirkliche Birtuofitat in Lebensweisheit, eine moralische In= telligenz in bie Nation gekommen war ; benn nur mit fo viel Sitte bei fo viel phyfifther Kraft in bem Bolfeforper war überhaupt bas Werk ber Rirchenverbefferung und ber morali= ichen Regeneration bei une moglich. (II. p. 386-87.)

S. 128. Bon bem walfthen Gafte (f. 98) , burch ben Reuner (f. 105) und bas Schachzabelbuch (f. 104) befisen wir eine fortlaufende Rette von folchen größern Lehrwerten Sis zur Reformation bin. Wir nennen von ben Mittelaliebern nur bas Buch ber Tugenb (1) von Hand Bintler (1411), bas mit allen bie entiarifiofratische Tenbeng theilt. Es wurd 1487 gebruckt, und jest murbe alles Alte biefes Schlags leibenichaftlich bervorgefucht. Sebaftian Branbt faus Strafburg 1458-1520) machte (1508) ben Freibant meu befannt, und biefes Mannes Rarrenfchiff (2) (1494) Saut fich auf ber gangen Maffe biefer Lehr= und Beifpielfammlungen auf; er fann ben Inhalt namentlich ber Beifpielfamm: lungen als fo betamnt vorausseben, daß er fich, bes Ergählens gleichfam überhoben , auf viele folthem beschichten und Anetboten nur andeutend bezieht. Dies Buch fteht als ber Mittel: puntt aller bibattifden Boeffe biefer bebeutungsvollen Zeit ba, und läßt auf bie Lage ber Dinge fo bindurchbliden, wie Thomafin und Sugo von Trimberg auf bie Berhaltniffe ihrer Beiten ; es ift bies Buch angleich ein Sobepuntt jener frufteren eigentlich bibattifchen Werte, inbem es burch ben grabern Bezug auf bie Gogenwart und Umgebung bie Dibaxis gur Satire emporbebt , fo bag bie fünftigen Berte bes abnlichen praftifchen Charafters [wie bie von Rollenhagen (S. 141) und Moscherosch (S. 171)] alle auf bem Wege ber Satire fortgeben, und gleich bie nachfte Beit ber Reformation felbst die fleine poetische Satire, Bampblete und Basquille, in reichem Maage zu Tage forberte. Aehnlich wie ber Reinete Fuchs ward bies Buch in viele Sprachen überfest, weil es bie wunden Flede bes Beitalters traf, und in feiner Berbreitung hielt es eben fo die ähnlichen Diftricte inne, wie ber Reinete und die Meformation. (II. p. 388-95.)

<sup>(1)</sup> Ausg. von 1485.

- (2) Neuefte Ausg, mit Brandt's Leben von A. B. Strobel. Ouchlindurg 4839. gr. 8.
- S. 129. Geb. Brandt fteht zwiften ben Richtungen ber alten untergebenben und ber neuen aufgebenben Beit mitten inne. Er neigt noch in bem Rarrenschiff wie in anbern lateinischen Werken, die er geschrieben bat, zu ber Ascetif und bem Aberglauben bes Monchthums und nimmt es mit ben weltlichen Freuden ftrenge; boch geht er ichon wie bie fväteren Reformatoren gegen bie unfruchtbare Scholaftif und Die faule Muftit, ben Disbrauch ber Gelehrfamteit und bas moralische Berliegen zu Felbe. Er bat es mit ben altherr: ichenben Stanben ber Ariftofratie und bes bobin Rierus nur im Allgemeinen noch zu thun, als fei ihre Uebermacht nicht mehr großer Rebe werth, er ift aber auch noch nicht bem Bolfeintereffe verfallen , fonbern lebut fich gegen bas unrubige Emporftreben ber untern Stanbe und gegen bie Gigenthum: lichkeiten ihrer Rultur zugleich auf. Bas bie Narrenfdmante barftellen, mas Erasmus von Rotterbam in feinem berühmten Buche zum Lobe ber Narrheit ironisch preift, bas verbammt bas Narrenschiff in grabem Gifer. Brandt wirft fich bem Strome jener Anbeter " bes beiligen Grobianus" entgegen, die dem Triebe der ungegähnten Natur ben Lauf laffen wollen, und Marrheit und Buftheit mit ber Natur entschuldigen, meil unfre mabre Natur unfre Bernunft fei. Der Rern feiner Lehre ift eine höhere, als jene Bolksmoral; in ihr verschmitzt bas driffliche und humaniftische Bringip; er fieht nach ber praftischen Tugend ber alten Welt aus, er bezeichnet baber bie Lafter als Thorheiten, mit benen fich Wensch unter Mensch erniebrigt, er gieht fie in ben Rreis menfchlicher Beurtheilung berab und entnimmt fie ber willführlichen Strafbestimmung bes Dogma's, er findet fie verabschenungswerth, nicht weil fie Gott beftraft , fonbern weil fie ber Bernunft gegenüber .

unfinnig und belachenswurdig find; er will mit bem Gefühl ber Menschenwurde beffern, mehr mit Schaam als mit Furcht. Er weift baber in zahllosen Beispielen auf bie moralische Beisheit ber Alten zurud und ber Mittelpunkt seiner Lehre geht, wie die ber Griechen, auf Selbsterkenntniß. (II. p. 392—410).

- S. 130. Brandt war ein Rechtsgelehrter und ftellt in feinem Rarrenfchiffe (wie in anderen Gebieten jene Byle, Gobe und Steinhovel f. o. S. 88) bas Berhaltnig bar, in welchem fich furz vor ber Reformation bie gebilbeten Sumaniften gu ber berben Bolfeliteratur und Rultur fühlten. Er befampfte beren roben Zon, nicht ohne icon etwas von bemfelben mitgeriffen zu werben; in feinem Stanbe war bas Dichten fo ungewöhnlich geworben, bag Gutten bies Bert als etwas gang Reues anfah, und bag Branbt felbft gezwungen mar, Sprache . Bere und Manier ber Bolfebichtung zu entlebnen. Bahrend ber Reformation felbft tonnen wir nun an vier weiteren Berfonlichfeiten bie gang verschiebenen Berhaltniffe ber verfchiebenen Stanbe zu biefer Bolfefultur und gugleich gu ber Rirchenreform beobachten. Reprafentirt uns Branbt bie Stubierten, fo vertritt uns Murner bie Beiftlichen ber tatholischen Rirche, Gutten bie Ritterschaft , Sans Sachs bas Bürgerthum und Luther felbft mit ben Anberen, bie bas Rirchenlieb pflegten , bie Beiftlichfeit ber neuen Confession.
- S. 131. Thomas Murner (aus Strasb. 1475—1536) abmte feinem Landsmann Brandt in feinen Dichtungen ganz ftlavisch nach, ohne die Würde feines Charafters behaupten ober das Grundsägliche seiner Moral erreichen zu können. Ein unruhiger, ausschweisender Monch ftand er Anfangs

unter ben Freunden Reuchlin's, als ein Wiberfacher ber obscuren Scholastifer und Bartolisten, bann aber befämpfte er Luthern und gab fich in ben Solb ber fatholifchen Bartheien in ber Schweiz und im Elfag, es icheint nur aus verletter Eitelfeit und ber Scheelsucht eines unmächtigen Chraeizes. Er warb baber von Beitgenoffen und Rachtommen als ein Apoftat und gleichsam als ber Borfecter ber tatholischen Beiftlichfeit wuthend verfolgt und in bemfelben groben Tone, ben er felber angegeben hatte. Denn er fab fich fcon gezwungen , gang in bie burleste Dlanier bes Boltsgefchmade berabgugeben, und er that bies um fo lieber, als ihm bie Druder feine ernften lateinischen Bucher nicht abnehmen wollten, bie Gabe ber beutschen Reime ihm aber natürlich und faft unwillführlich mar; er ftellte fich an, ale ob er biefe rothwälfche Manier mit allem Schmus, ber ihr anflebte, nur nachahmte, um fie zu perfifliren , allein er gefiel fich in ihr mit fichtlichem Boblbebagen. Infeiner Marrenbefdwarung (1) (1512) greift er in größerer Befonderheit als Brandt bie Belehrten; Geiftlichen , Juriften , Fürften , überhaupt bie öffentlichen Berhaltniffe in Deutschland an , alle bie Gegenftanbe , beren fich Gutten gleichzeitig mit weit größerer Umficht und aus großartigerer Unficht annahm, und um bie balb bas gange reformiftifche Streben in Deutschland fich regte; in ber Sch melgen gunft (2) (1512) ift es mehr auf bie Lafter bes Brivatvertehre abgefeben. Weiterhin wieberholte er fich erft (in ber Babefahrt 1514 und ber Gauchmatte 1515), bann migbrauchte er in feinen Streitigkeiten mit Luther Die Boefle ju Basquillen. Denn fcon lange vorber im 15. Jahrhundert hatte man fich gewöhnt, bie profaifchften Gegenftanbe bis auf bie Regeln ber Runfte und Sandwerfer in Reime zu bringen ; und jest riffen vollende bie Begebenbeiten bes wirklichen Lebens bie Dichtung gang in ihren gemeinen Dienft. Go tam es, bag unter ben erften Anfangen ber Reformation fogar bie

große Aluft zwischen ber neu blühenben gelehrten lateinisthen Borsie ber Gumanisten und ber beutschen Bossbichtung vurch-brochen warb, und baß baß glänzenbste Talent unter jenen seine Lateiliche Lorbeerkrone hingab für eine Stelle unter ben Bolisbichtern, seinen Poetennamen, ber ihn neben Wirgil stellte, durch ben Gebrauch ber Wolfssprache nicht zu entwürzbigen meinte, daß er die Vulgarpoeste ergriff und ihr für ein habes Jahrhundert eine scharf politische Richtung gab. (II. p. 417—27.)

Bergl. Bathau, Buchricht von Th. Murner's Leben und Schriften. Rurnberg 1773. 8.

- (1) Ed. Strasburg 1512. Supfuff.
- (2) Ed. Stratburg bei Ruobland 1346.

S. 132. Wie sinft in ber fachfifchen Raiferzeit (S. 31) bie lateinische Boofle mit ber vulgaren Bolfebichtung in Deutsch= Land firitt, fo war es jest wieber, wo ein Flor geiftreicher Manner, von ber Wiederbeiebung bes Alterthums in Italien angeregt, die Beisheit ber alten Bhilofophen, bie Dithimg Borggens und Dvib's gurudguführen trachteten, wo aus bem Rlofter und ber Raubburg die roben Rittereleute und Minche bervortandten, um bas Licht ber flaffifchen Bilbung zu verbreiten. Unter biefen leuchtete Ulrich von Gutten (1) (bei Fulba 1488-1523) in früher Jugend fcon hervor, als er noch all feinen Rubm nur in bas Werk ber Mufe feste. Ohne die öffentlichen Schitffale, bie burch bie Reformation herbei geführt wurden, und ohne bie Ungunft feiner Brivatgefdide, bie ibn fruhe verbitterten, wurde Butten auf bem ebenen Wege bes Ernsmus von Rotterbam ber Wiffenfchaft allein gelebt haben, und er hatte fich bann nicht über bie Polemit gegen ben roben Raubabel hinausbegeben , ber aller Bilbung Feind war , und gegen die scholastischen Theologen,

bie ber neuen Bisbung enigegen finden, und gegen welche Sutten mit Anbern jene berühmte Satire, Die Briefe ber bunflen Danner , febleuberte. So aber batten feine bauelichen und Privatschickfale ben jungen Mann beftimmt, fein glanzenbes Talent am entichiebenften auf die Juvactive zu werfen. und swei Sabre por bor Reformation butten ibm feine Deplorationen negen ben Bergen Ulrich von Mittemberg, ber feinen Bermandten Sans von Smiten ermorbet batte, ben Ramen eines beutschen Cicero, und fein Mhalavis, ber auch ins Deutsche überfest ward, ben eines Lucian verbient. Dit der ausbrechenden Arformationwarf fich biefer glübende Gifer einer gang patriotifchen Seele auf bie offentlichen Dinge, er griff Babfithum , Reich , Bife , Mbel und Geiftlichfeit mit einem unerhörten Freimuibe an, und begte bie Blane, feinen feinbseligen Angriffen in Warten ben Rachbrud ber Thaten zu geben, als er mit Franz von Sidingen befreundet warb. Berfolgt und im Unglick offenbarte er auch jest dem großen Saufen , mas er bisber nur im eleganteften Latein verhandet batte; er verbeutschte feine Schriften (feit 1520 Iff.) and nahrte ben schonungslofen Con ber Literatur, Die fich in Die öffentlichen Dinge einmischte. Diefe Wenbung , burt bie fich ber mit Birail's Corbeerfrone Befrangte unter Die bentfchen Deifterfänger feltte, mar gang von Guttens freier Denkart bebingt, mit ber er langft erkannt batte, baf bie gange moralische Kraft ber Nation von bem Abel auf bas Burgerthum übergegangen war. (II. p. 431-49.)

<sup>61)</sup> Sutten's fammtliche Werte, herausgegeben von E. Munch. Theil 4-5. Berlin 824-25. gr. 8.

<sup>\$. 133.</sup> Suttens beutsche Poeffen zu characterifiren, bienen am beffen feine Rlagrebe (1) wider bie Gewalt bes Babfies,

und ber Dialog, bie Anfchauenben (2); jene um bes Stoffes willen . ba fie wie in einer Quinteffeng bie Lieblingeibeen Suttene, feine gange Rubnheit und Rraft , und gugleich bie Summe ber reformatorifchen Anfeinbungen gegen Rom enthalt: biefer um ber form willen, bie gang von Lucian entlehnt ift. Die Satire erhielt bier aus ber flaffifchen Literatur wenigstens etwas von einer poetifchen Form, Dialog und zuweilen eine Art Action, fie empfahl fich in biefer Geftalt bem ichauluftigen Beitalter, bas jum erftenmal bie bramatifchen Formen zu ergreifen anfing, und nicht felten wurben , namentlich in ber Schweig , bie polemifchen Dialoge in biefer Manier wirklich öffentlich aufgeführt. Man ergriff bamals biefe bialogifche Form Lucians und feine populare, naibe, ironifche, burch Ginfalt empfindliche Manier mit folder Lebhaftigfeit, bag fie burch alle Stanbe gebraucht und Sebermanns Sanben gerecht warb. Bon nun an, feitbem von bem Reichstag in Worms ab Buttens leibenschaftlicher Zon ein allgemeiner warb, vertraten folde Gefprache ober einfache Gebichte bie Stelle von pifanten Beitungsartifeln und Carricaturen , und machten jebes Ereignif in Staat und Rirche mit maaflofer Liceng befannt. Alles Factifche marb in Reimen verbreitet, alle Bunfche und Erwartungen bes Wolfs fo ausgesprochen ; zahllose Bamphlete machten fich über bie Rlerisei her und verfolgten bas Gautelspiel bes alten Got= tesbienftes, ber Beiligenanbetung, bes Monchthums; bie literarischen und friegerischen Gebben bes Beitalters, Disputationen und Schlachten gingen in folde poetifche Darftel= Jung über; jene grobianifche Manier bominirte auch bier überall: es ftritt in biefen Disputen nicht Gelehrfamteit und Scharffinn , fonbern Bauernwit und einfacher Berftanb; nicht Theologen mit Gelehrten , fonbern Bauern mit Bauern, ber Regelhans mit bem Rarfthans, Rung mit Frig, ber Schufter mit bem Chorherrn u. f. Das hiftorifche Lieb be=

mächtigte fich jedes Gelben, jeber Begebenheit ber Beit in einem weit aufgeregteren Tone als fonft, und bies bauerte bis zu ben Grumbachischen Gänbeln und ber Erscheinung ber in ber Literatur viel besprochenen Nachtigall, wo burch Censur biese Freiheit ber Preffe unterbruckt warb. (II. p. 449—60.)

S. 134. Durch bie allgemeine Theilnahme bes Bolfs an biefer Art Boefie, burch bie Ungefchlachtheit ber plebeilichen Manier , burch bas Berabreigen ber Dichtung in bie gemeine Birtlichteit bes Lebens verfant ihre Burbe in biefer Beit völlig. Nur wenige Manner, bie an biefer poetischen Bole= mit Theil nahmen, fleben wie Gutten burch einen großen Charafter ausgezeichnet barunter, nur wenige wußten ibren Boeffen meniaftens ein entfernteres formales Berbienft au geben. Unter folchen fteht ber Berner Maler Riclaus Manuel (1) (1484-1530) nach Beit und Richtung Gutten am nachften; weiter unten (§. 141) werben wir Erasmus Alberus in feinen Fabeln, und (S. 144) Fischart in verfcbiebenen Gattungen besonbere bie antipapiftifche Bolemit fortfeten feben. Der Lettere aber leitet fcon mit Rollen= hagen ben Uebergang aus ber licentiofen Beit in eine befchränktere ein, wie einft Ariftophanes ben Uebergang aus ber alten in bie mittlere Comobie; beibe find icon Gelehrte, bie fich über bie baurifche Gultur erheben; bie neue firchliche Confession rettete einzelne Theile ber Boefie (bas Rirchenlieb) in beilige Bufluchteftatten vor ber Gemeinheit, in ber fle unterzugehen brobte; ja mitten aus bem Bolte felbft gingen bie leibenschaftlofen Manner bervor , bie in beimlicher Sanb= werteflätte bas gange Gebiet ber Dichtung von bem übermäßi=

<sup>(1)</sup> Sutten's Berfe, pon G. Mund. V., p. 59.

<sup>(2)</sup> Ebenbafelbft, p. 350.

gen Schmunge zu reinigen suchten. Dennewer es zunrft bunkel. empfinde, baß fich die Poeffe in eine Alese herabbegeben hatte, in der sie unmöglich beharren konnte, war Riemand als ber Kürnberger Schustar. Sand Sachd.

- (1) Miclaus Manuel's Leben u. Berte, v. Grüneifen. Stuttgart 1837. gr. 8.
- 6. 135. Sans Sache (1) (1494-1576) eröffnet in fei= nen gabllofen Boefien, wenn wir fle nach ihrem Inhalte betrachten , bie gange Fulle ber Inftanbe, bie ungeheurs Bemegung und Mannigfalligfeit ber Beftrebungen jener überreichen Beit , behanbelt aber Diefe practifchen Stoffe in einem Gegenfabe gegen Sutten, wie es bem fabichten Burgersmann gegen ben gebilbeten Ritteremann gutommt. Gin Mitglieb jener reinhaltenben Ganbwertsgefellfichaften betrachtete er bie Dinge and einer gindlichen Berne, mis einem ungetrübten Gleiche muthe und humor; ein Birrger jener Ctabt, bie bomals bie Erften in jebem Sache in fich folog, fammelte er in gludlicher Begabung bas Biele, was in biefer Beit reiner Bolitbilbung bem Manne bes Bolle erreichbar mar, und überfah bie öffent: lichen Dinge aus einer gewiffen Gobe in einer großen Gulle. Er fcblog fich ber Reformation an und ben Gemeinfinnigen im beutschen Reiche, er verfocht bie ergriffene Parthie, aber er vergaß nie feinen Standpunkt, und blieb immer ber bich= tenbe Pandererkmann und ber handwerksmäßige Diebter; er fchrieb nicht geharnifchte Reben gegen bas Reich wie hutten, und ließ fich nicht auf bie Gloffen ber Rechtsgelehrten ein ; er prebigte nicht mit feuriger 3mge wie Luther , und bielt fich fern von ben Spipfinbigfeiten ber Theologen, die nach vor nicht lange ben Meifterfängern nicht fo fern gelogen hatten: Seine Schriften hatten ben feurigen Gutten nicht intereffiren fonnen, aber fie intereffirten ben flillen Melanchthan; fie

fonnten keine Eroberung machen, aber bekaupten, und er galt auch weiterhin im 16. Labenunbert felbst bei ben Gelehrten und Beifilichen ale eine de Auctorität. Begen Suttens publiciftische Poeste bilband bes hand Sache einen vollom: menen Gegenfag ber Rube zur Unruhe, ber Selbfibescheibung gegen Selbfivertrauen, ber Mägigung gegen Leibenichaft. und was bie Behandlung angeht, ber Beberrichung bee Stoffes, gegen ein Beberrichtfein vom Stoffe. Sierin zeigte er feine wixtliche Dichtexanlage, wie febr fie von Gintonigfeit, Müchtig= feit, Ungeschick, Wechanismus und müßiger Reimerei verbedt fein mag. Und eben fo muß man merten, ban, wie febr que bie Robbeit ber Beit aus feinen berben Baefien berausblidt, er boch bem bulgaren Ton bes Lebens und ber Kunft enigegen arfieitrte, und bağ er fich nie zu bem groben, schimpfenben: Streitftple binzeigen ließ, ben Rangleien und Belebrte, ben ein Luther und die Fürften ber Beit felber angenommen hatten. (IL B. 465-73.).

<sup>(4)</sup> Rurmberger-Ausgarbe von Sand Sachfens Sebichten von 4870. in 5 Bon. Vol. Auswahlen : von Gaslein. Mürberg 4784. &. — von 3. G. G. Bürfching. Buch 4—3. Nürnberg 4816—24.

<sup>§ 136.</sup> Was aber die Formen seiner Dichtung angeht, so steht hans Sachs gleichsam als Sahlußtein der bisherigen didaktischen Zeit über all den kleinen Gattungen, die diese gepflegt hatte, und eröffnet zugleich die neue und künftige Zeit, indem er sich zuleht am entschiedensten auf die Gattung warf, welche hinsort die Hauptsorm aller Dichtung blieb, die dramatische. Zwei große Verioden theilen seine Voesten, in deren erster er sich mehr stoffartig mit dem Zuskänden des diesenklichen Lebens abgab, in der zweiten mehr das Formelle der Dichtung ins Ange faste. Er ist zur Leit der ersten Re-

formationsbewegungen hauptfächlich mit biefen, zur Beit bes fcmalfalbifden Kriege vorzugeweise mit bem beutschen Reiche beschäftigt. Dort ift bie Bibel fe Bitftern ; bier gerieth er nachbentenb über ben Mangel bes Gemeinfinns in ber neuen Staatenwelt und über bie Grunbfaglofigfeit bes Sanbelns, auf Die Schriften ber Alten , bie mabrend ber Beit feines Le= bens maffenweife ins Deutsche überfest murben. Er behandelte nun gabllofe Anecboten und Ausspruche alter Manner und Beifen und marb ein humaniftifcher Boltslehrer, wie bie Gelehrten Jugendlehrer wurden. Seit bem 6. Jahrzehnte bilbete er alsbann festere Formen aus. Er behandelte jest vorzugeweise Schwank und Erzählung fo , wie fie bis auf Gel-Terte Beiten (6. 187) fortbehanbelt wurben; er ging von ben ulten vagen Allegorien auf die Fabel über; er abelte bas Faftnachtespiel, wenn man es mit bem alteren bes Rofenplut vergleicht; ber ethifche Charafter feiner Gebichte wird mehr plaftifch. Rachbem er Alles, Gnomen, Bfalmen, Evangelien. Gefprache, Anecboten, Allegorien, Deiftergefange, Fabeln, Beispiele jeber Art, Sittenprebigten, Rarrenpoefien, Rirchenlieber gebichtet hatte, fiel er gulest auf bas Drama, beffen flaffische Form ihm Terenz und Reuchlin entgegenbrachten. Dies war ber Schritt, burch ben er ber Folgezeit gleichfam ben Weg zeigte, ben fie in ber Dichtung zu nehmen hatte, und beraugleich ben großen Erfolg mit fich brachte, bag man bie Poefie aus ber gemeinen Birflichfeit , ber Ginmifchung in bas gegenwärtige Leben herausriß, und ihr in ben Reften einer großen Bergangenheit eblere Gegenftanbe gurudgab. (II. p. 473-87.)

S. 137. Neben bem Drama warb bas protestantische Rir = chenlieb eine Gattung, bie fich Jahrhunberte lang volks: mäßig sortpflanzte und auf bem Gipfel feiner Entwicklung.

zum religiösen Epos (Rlopftod) überleitete, mit bem in unferer Dichtungegeschichte eine neue große Epoche beginnt. Auch bas Rirchenlieb balf bie Boefie bes 16. Sabrbunberts aus bem Tone ber Gemeinheit herausreigen, burch bie Burbe, bie bem Gegenstande und ber Sauptquelle, aus bem es feine Farbe nahm, ben Bfalmen, anbing. Schon feit uralten Beiten batte fich bas geiftliche Liet in vulgarer Sprache bei uns in einzelnen , gerftreuten Ericheinungen gezeigt , es war alebann noch vor der Reformation im Laufe des 15. Jahrhunderts icon in größeren Maffen behandelt worben : bamals aber noch aus anberen Quellen, als aus ben Pfalmen. Es war entweber (wie bei bem fogenannten Monch (Johannes) von Salgburg. Ende bes 14. Jahrhunderts) aus lateinischen Somnen überfest, ober auf Bolfemelobien gebaut und nach bem Texte von Bolfeliebern (wie in Beinrich von Laufenberge Liebern, 15. Sahrhundert) bearbeitet. Diefe Quellen ichienen aber wenig Erfreuliches bringen zu wollen ; fo vortrefflich bie la= teinischen Somnen waren , fo rob waren bie Ueberfetungen. bie jum Theil halb mit lateinischen Berfen untermischt blieben ; fo fcone Anregung bie Bolfelieber geben tonnten . fo ungeschickt waren bie Barobien ber Marien: und Baffionelieber , bei benen man an ben oft burlesten Inhalt ber Drigi: nale gurudbenfen mußte. Erft Quiber warb ber eigentliche Begrunder bes Rirchenliebs. Er vereinigte gleichfam jene brei außern Sauptquellen, und gab ben inneren Quell achter Re ligiofitat und Glaubenstraft bingu. Er achtete und überfeste felbft einzelne lateinische Befange, er bielt in feinem beutichen Homnus bie Inversionen und Sprunge, ben fuhnen Schritt und gebrungenen Ausbrud bes Volksliebes feft, er wies aber auf ben Pfalm als bas ursprüngliche Mufter bes älteften apo= folifchen Rirchengefanges gurud, er bearbeitete felbit einige Pfalmen , aber nur aus eigener Lage , befonberer Gelegenheit und innerer Aufforberung. Gine lange Reihe evangelischer

Geiftlicher gruppirt fich in ber nächften Zeit um und nach Luther zusummen, die dies gemeinschaftlich haben, daß sie nur einzelne, gelegentliche Lieder dichteten, die überall in einem bestimmten Bezuge zu den äußern Berhältnissen stehen, in benen sie gedichtet sind. Michael Weiß († 1540), der die husstlichen Gesange (1531) übersetze, Erasmus Alberus († 1553) und Ambrosius Blaurer (aus Constanz 1492—1564) sind in dieser Reihe die fruchtbarten. (III. p. 6—25.)

Hoffmann (von Vallereleben), A. G., Gefchichte bes bentfchen Rirchenliebe ble auf Luthers Buit. Brestau 4852; gr. 8. — Das beutiche Kirchenlieb von Luther bis aus Micol. Hermann und Ambr. Blaurer, von K. E. Ah. Was dernagel. Stuttgart 4844. Ler. 8.

S. 138. Gleich biefen erften Liebern gab nicht Runft und Boefle ihren Werth , fonbern bie gläubige Atmofphäre in Bolfe; bie Mufe war hier ber heilige Geift, ber Errt unb Melobie zugleich eingab, Mofes und David bie Meifter ; Biel und 3wed war nicht Kunftfertigfeit zu zeigen , fonbern bas Evangelium zu verbreiten, bas in biefen fleinen, bem Gebachte niff gerechten Liebern ber Genfur und bem Bucherverbote trotte ; ju biefem 3wede bedurfte es nur ber Ginfalt , Ber: ftanblichfeit und bes achten Glaubens. Dather nun fam et, bag fich balb ein Jeber berufen fühlte, geiftliche Lieber gu bichten, bag mas eben erft bas Wert bes lebenbigen innern Triebes war , mechanisches Gewerb mart , fo bag Luther über biefe Wendung Magen mußte und bie Katholischen footten fonnten. Das Kirchenlieb ward im eigentfichften Sinne Bolle lied und litt an allen Verberbniffen und Robbeiten bes Bolteliebes auch ; allein bies vergütete fich reichlich burch bas was fich im Laufe ber Beit aus biefen roben Anfangen entwidelte, fo wie burch bie Ausbehnung, bie in biefer Gattung ber beutschen Dichtung gum erftenmale gu Theif warb. Bieber

nämlich gehörte bie Boefte nur dem Süden in Deutschland an, sie war aber hier dis ins Neußerste versallen und zerstört; solltz sie eine Wiedergedurt erhalten, so mußten die disher ungebrauchten Kräfte des Rordens erregt werden. Run haftete aber vorzüglich auf dem Rorden der Brotestantisunus und dorthin zog sich dieser erste Zweig protestantischer Dichtung; er eröffnete nun die protestantische Literatur der neuem Zeit, die eben so vorzugsweise dem Norden angehört, mie die mittelalterige dem Süden angehört hatte. Durch diese Umgestaltung der localen Verhältnisse allein rettete Luther geradeza unsere Kunst, und obgleich die Geschichte der Dichtung nicht Gelegenheit hat diesen Mann im ganzen Umsange zu würdigen, so liegt doch in diesem Einen Punkte schon ein Verdienst, das sich mit dem seiner Sprach und Religionssorm massen kann. (Ebendaselbst.)

S. 139. Es bauerte freilich zwei Jahrhunderte, ebe fich aus bem Rirchenliebe, wie aus rhapfobifchen Anfangen, bas Cpos Rlowftod's entwidelte, bas ber geiftlichen Boeffe Runftwerth aab und baburch bie Regeneration unferer Dichtung hervor= rief. Ueber biefe gange Beit bin breitet fich bas geiftliche Lieb aus in einem fünftlerischen Unwerthe, ber nur burch feine moralisch religibse Bebeutung vergutet wirb. Gleich noch im 16. Jahrhundert nach Luther ward es burch maffenhafte Berbreitung und Production handwerksmäßig. Man fing an (feit 1540), ben Pfalter nicht mehr nach jenem inneren Drange in einzelnen Studen frei nachzubilden, fonbern mit medanifcher Dube, treu und gang ju überfegen (1). Unter biefen Ueberfehungen ift bie von Lobmaffer in Ronigsberg (+ 1585) nach einem frangofifchen Texte fcon bie tunftmäffigere Arbeit eines Gelehrten und Sprachfenners. Gine anbere Gruppe von Kirchenliebern lebnt fich an bas beutsche Bolts-

lieb an ; fie find mehr für bas Saus als fur bie Rirche gefdries ben , praftischer , profaner , weltlicher , finnlicher , als bie frengliturgifchen, auf befonbere Belegenheiten, Stanbe. Befdafte . Tages : und Jahreszeiten berechnet : in biefer Gattung ift ber Cantor von Joachimsthal , Nicolaus Bermann (2) († 1561), ber befte Bertreter : ihm liegen nicht bie Theologen und Gelehrten am Bergen, fonbern feine Jugenb und feine Bergleute, für bie er folicht und einfältig gu rei= men fuchte. Auf bem Wege biefer Ginfalt und Schlichtheit aber gerieth Er und feine Beitgenoffen (wie Ringwalbt. Belmbolb u. A.) auch auf bie trodenften Reimereien pon Evangelien, Epifteln, Ratechismen und Bibelftellen; ja auf bem Beae feiner Rindlichkeit und Raivetat gerietben falfche Nachahmer in Tanbelei, in Sinnbilbnerei und Runftelei. Ginige fielen in bie alte Manier ber Meifterfanger gurud. Unbere wurden von ben mit ber Reformation neugewedten flaffifchen Studien auf bie alte Profobie geführt und funftelten (wie Geb. Sornmolt) beutiche Pfalmen in Jamben und Berametern nach lateinischer Quantitateregel. (III. p. 26-45.)

<sup>(4)</sup> Pfalter : von Joh. Clauf 4540. Sans Gamersfelber, Rurnberg 4542. Burcarb Balbis, Frankfurt 4553. Lobwaffer, Leipzig 4573. Cornelius Bes der, Leipzig 4602. Seb. Hornmolt, 4604 u. A.

<sup>(2)</sup> Gehftliche Lieber, Leipzig 4586. — Bergl. überhaupt Rambach's Autholos gie chriftlicher Gefänge. 6 Bbe. hamburg 4846—35.

S. 140. Wir bemerken hier, wie man um bas 17. Jahrhunsbert in biesem Gebiete leise aus ber volksthumlichen Manier in eine gelehrte übergeht, und eben biesen Uebergang werben wir später (S. 195) um eben biese Beit auch bas Schauspiel machen sehen, bas aus bem Brivat = und Wirthshause, in bem es zu Rosenpluts Beit seinen Sig hatte, und von bem Markte,

wo die Myfterien aufgeführt wurden, in die gelehrte Schule überwanderte. Auch in allen anberen Gattungen ber Dichtung nehmen wir benfelben Weg. Die Fabel, biefe gum Bolfseigenthum geworbene Dichtungsart, marb in biefen volksthumlichen Beiten mit Gifer bervorgefucht, fo aut wie bas Sprichwort, bas wir oben (f. 103) in fo enger Beziehung gur Fabel zu finden glaubten. Dit bem fabelhaften Leben bes Mefon (g. 123) wurden beffen Fabeln überfest, ber Reinete Fuche (f. 126) erhöhte bas Intereffe an ben Thiergeschich= ten ; Luther hatte bie Fabel nachbrucklich empfohlen und felbit einige verfertigt. Mathefius folgte feinem Beifviele und flocht beren in feine Prebigten ein, und Nathan Chytraus fammelte bie Stude von biefen beiben (Frankf. 1591) und gab eigene bingu ; Sans Sachs war gegen bas Enbe feines Lebens eifrig mit biefer Gattung beschäftigt. Gier überall ruht bie Fabel noch auf fich felbft; bas Beifpiel bes Reinete Fuchs aber machte balb , bag man fie anfing fatirifch und polemifch , be= fonders gegen ben Hapismus, zu gebrauchen, und bies war natürlich bas Werf eigentlicher Gelehrten. (III. p. 45-47.)

S. 141. In biefer Weise benutte Bur card Waldis (thatig zwischen 1524—54), ein Seelenverwandter von Brandt, ein weltersahrener Mann voll Reise des Urtheils, seinen Aesop (1) (1548) zur Polemik gegen die Geistlichkeit, wie einst der lateinische Reinardus schon gethan hatte: wir treffen auf benselben Spott gegen die Concilien und Pähfte, auf dieselbe Profanation des römischen Wesens in der ähnlichen gelehrten Manier. Von dem deutschen Keineke aber Iernte Burcard die Ausanwendung der Fabel aus der mora-lischen zuweilen in die politische Sphäre überzuspielen. Auch die 49 Kabeln von Erasmus Alberus (2) († 1553), die 1550 herauskamen, gelehrter, aber bennoch burlester von

Manier ale bie Burcarbichen , hutten ihr Characteriftifches in ber protestantischen Bolemif , die bier viel heftiger, als bei Malbis, und ben bitterften Satiren biefer Beit zu vergleichen ift : ber Beift ber obfcuren Briefe geht bier in die Bolfepoeffe über. Diefer Alberus fangt au, Die Ausbrude und Sprachentstellungen ber Bolfebichtung zu verachten , auch wird bas Beftreben und einem beftimmten Rumerus in ihm fichtbar : Georg Rollenhagen (aus Bernau 1542-1609) aber in feinem Froschmäuster (3), ben er 1566 fchon begann, aber erft 1595 bruden ließ, opponirt bereits ben roben Bolfsbudern gang formlich und leitet auch burch feinen Stoff in eine bobere Sphare über. Er migbilligte bie Benugung ber Fabel zu religiofer Bolemit, in Bezug auf politische Welthandel aber braucht er fie felbit in biefer feiner freien Bearbeitung ber Batrachompomachie, und überall fieht man bie beutfchen wo-Ritifchen Berhaltniffe bei feiner politifchen Doctvin gum Grunde liegen. 3ft bies Gebicht nach feiner Ausführung auch werthlos. fo ift es both epothemathenb baburth, bag nun bie religible und moralifche Dibaxis, bie in jenen Berten ber Thomafin, Strider, Trimberg, Bintler, Brandt bisher ununterbrochen gebauert hatte bis auf Sans von Schwarzenberge Memorial ber Engenb (1540) und Ringwalbis lautere Bahrheit (1585), aufborte und ber weltlichen und volitischen wich, bie fich feit Rollenhagen in ben Moftherofch und Weiße und in einer nach: geahmten Reihe von Thiergeschichten, wie Wolfhart Spen= genberge Ganefonig (1607) u. A. burch bas 17. Jahrhundert hindurchzog. (III. p. 47-65.)

<sup>(1)</sup> Cfopus gang new gemacht, burch Burcarbum Waldis. Frankf. 1348.

<sup>(2)</sup> Das Budy von ber Tugend u. Weißheit, burch Alberum. Frantf. 1550. (5) Froschmäusler, Magbeburg 1595. Neuefte (mobernisirte und veranberich) Ausgabe, von Roberich Benebir. Weifel 1844. 8.

<sup>\$. 142.</sup> Benn ber Reinele Suche in feinem erften Theile

ein epischer Abichlug bes rhapsobischen Thiermabrchens ift. fo fann ber Froschmäusler als eine Ausartung biefes Beftrebene nach einer chelischen Bufammenfaffung gelten, ba et noch auffallender als ichon ber zweite Theil bes Reinete bie Fabel mit bem Thiermabreben zusammenwirft. Wie wir nun mit folden außerften Berfuchen ber cyclifden Bereinigung ber Beftanbtheile unferes beutiden Epos zugleich bie Auflofung in beffen urfprüngliche Beftanbtheile (§. 84) verbunden faben, fo ift es auch bier mit ber Fabel : ungefahr gleichzeitig mit bem Froschmäusler erfchien bes Brebigers Gucharias Chring (1520—97) Sprichwortfammlung (1) (1601), wo gang eigentlich bie Kabel von bem Sprichworte, aus bem wir fie entftanden bachten, abgeloft, und beiber Berhaltnig richtig burchschaut erscheint. Babrent bes gangen Beitraums ferner, in welchem wir von Steinhovels Aefop an bis zu Rollen= hagen, Epring und ben noch fpateren Lazarus Sandrup (1618) und Sulbrich Bolgemut (1621) Die Fabel cultivirt feben, ward auch bas Sprichwort mit abnlichem Gifer von Agricola. Seb. Frank , Epring , Betri (1565) , Tapp , Olorinus , Lebmann (1630) gesammelt und beibes paufirte bernach gleicher= weife und eine gleiche Beit lang. An bie Stelle von Fabel und Sprichwort trat bann in ber Beit ber einfeitig verftanbigen , gelehrten Dichtfunft ber Schleffer bie Anechote und bas Epigramm, die unter fich in bem gleichen Berhaltniffe liegen, wie Kabel und Sprichwort. Als Grengftein fieht zwischen biefen veranberten Gefdymadbrichtungen 3. 28. Bintgref's (aus Beibelberg, 1591-1635) Sammlung beutscher Digreben und Anecboten (2), die er im Betteifer mit Blutarch und abuliden Werfen ber englischen und polnischen Literatur machte. Saufig schidten ibm feine beitragenden Freunde allgemeine Sprichwörter ftatt fpecieller witiger Ausspruche eingelner beftimmter Berfonen ; feine Sammlung ift aber gang bavon gereinigt, und ward ein Sauptquell für bie Anecboten und Epigrammenfucht ber folgenden Beiten. (III. p. 65-69.)

- (4) Copia proverbiorum, burch Gud. Chring. Gisleben (4604).
- (2) Deutsche Apophthegmata. Etrasburg 1626.

S. 143. Es bleibt une übrig, an bem Sauptvertreter ber Bolfebichtung, ber grobianischen Literatur felbft , zu zeigen. wie Alles aus biefer Sphare noch im 16. Jahrhundert wieber berausftrebte, ju einer gebilbeteren jurud. An brei Berfen ober Mannern tonnen wir biefen Gang auch in biefem Zweige einfach anschaulich machen. Das erfte ift ber Rollmagen (1557) mit feinen Fortfepungen, ber Gartengefellichaft und bem Wegfürzer (1), eine Sammlung profaifcher Schwänke, von Georg Widram aus Colmar, bie noch gang in bem fomupigen Gefdmade biefes eulenspieglischen Beitaltere an= gelegt ift und unter ben Feineren felbft gu feiner Beit fcon übel berufen mar. Schon an biefen Mann rührt übrigens ein Bedürfniß nach ebleren Materien , bas ihn zum Schauspiel. und gur Erneuerung altritterlicher Poeffewerte und Roman= ftoffe führte, bie nicht mehr an ber Beit waren. Das zweite jener Berte ift ber lateinifche Grobianus (1549) von bem Paftor Fr. Debefind (2) (aus Neuftabt, + 1598), ber 1551 von Rasp, Schend und 1572 von Bellbach ins Deutsche überfest warb : er ftellt in graber Ironie und ftarter Rarritatur bas Treiben und Tagewerf bes groben Lotterers bem Abicheu blos. Was biefes Werk fatirifch und schilbernd leiftet, bas führt ber Gargantua von Rabelais, ben Johann Fischart (aus Mainz, † 1591 als Amtmann in Forbach) 1575 frei bearbeitete (1), epifch und erzählend vor. Bas bie= fes Wert in bem Gangen ber europäischen Literatur fo bebeutenb macht, ift, bag es neben ben fpauifchen Romanen bes fogenannten picarifchen Gefdmade (f. u. S. 171) bie fomi-

fchen und fatirifchen Romane eröffnet, bie fich bem Ritterromane, wie bas Thierepos ber Ritterepopde, entgegen lagern, bie im Fortgange ber Beit jum burgerlichen Romane murben. und überall ftatt bes Ibealen, bes Abentheuerlichen und Großen in ben Sachen und bes Sochmenschlichen in ben Charafteren ber Ritterbichtung, bas Reale, hauslich Befcrantie, Rleinliche, groteste Driginale und Rarritaturen zu ihrem Gegenstande nehmen. Diefe Bedeutung bes Gargantua ift aber feine anbere, als bie wir fcon ben Rarrenfcmanten und eigentlichen Bolfsbuchern (§. 121-24) eigen faben. Auch hier wird Natur, gefunder Berftand und Robbeit gegen Sublimitat, Unnatur, und alles Unwefen ber Belehrfamfeit und Geiftigfeit geftellt; bie plebejifche Rultur erhalt hier ein etwas funfigerechteres und in größerer Bewußtheit angelegtes Abbilb, als in jenen roben Erfilingen ber Boltsbucher. Fischart erfannte in bem Belben biefes Romanes fein arobianifches Geschlecht in Deutschland und bearbeitete bas Bert mit fichtlichem Berftanbnig. Mertwürdig für bie gefchichtliche Betrachtung ift nun aber , bag in biefem Werte felbft, in bem bie Boltsfultur anfangs ihren hochften Triumph feiert , ber Uebergang von jenen groben Sitten gu feineren und befferen gemacht, und in Gargantuas humaniftifcher Schulbilbung ein Gegenfat zu feinem frühern roben Ratur= Teben gefunden wird, gang genau in bem Berhaltnig, wie auch in ber Wirflichkeit bie flaffifche Schule mitten aus ber baurifchen Boltstultur beraus biefe verbrangte und untergrub. (III. p. 117-55.)

<sup>(4)</sup> Alle brei gufammen : Frantf. 4590.

<sup>(2)</sup> Grobianus. Francof, 4349.

<sup>(3)</sup> Affentheuerliche Maupengeheuerliche Geschichtflitterung u. f. w. 1373.

<sup>\$ 144.</sup> Gerabe biefe Wendung gibt in ber beutschen Pocfie

Fifchart am beffen an ; er ift nicht ein Bolfebichter wie Gans Sachsund nicht ein poetifirender Gelehrter wie Duit, fondern Rebt mitten gwifchen Beiben inne; er theilt bie flaffifche Bilbung und bie Renniniffe bes Ginen und blieb ber volfsthum= lichen Manier ber Dichtung treu ! jener Ironie , bie Babe= beit in ber Daste bes Gegentheils, jenem narrifden Dite, ber Beisbeit im Aleibe ber Thorheit lehrt, jener groben Satire und Invective , bet Karritatur und Burleste, Die ins Gemeine entfleidet, mas fich Gemeines unter bem Schmucke falfcher Gelehrsamkeit und Religiosität verbirgt. Go zeigen Die Bearbeitungen bes Gulenfpiegel und bes Fintenritters, wie auch die Blobhat (1577), die für Rollenhagens Froschmauster ein bebeutenbes Borbild war, Fifcharten gang in ber nieberen Bolfspoefie zu Saus. Gang wie Gutten und Erasnme Alberus feste er bie reformatorische Satire und Bolemit gegen bie Monthsorben , gegen bie Jefuiten und jeberlei babiftische Inflitute fort : in ber accurata effigies pontificum (1573), in bem Jefuitenhutlein (1580), in St. Dominici Leben, in bem Barfuger Setten = und Ruttenftreit u. a. . wo er bie ungeschlachten Bolfspasquillen burch Big, Erfinbung und Gefinnung übergll abelt. Wieber in einem andern Zweige ber Bolfsbichtung begegnen wir Fischarten in feinem gluckhaften Schiffe (1) (1576), bem Chrengebichte auf ein Schuzgenfeft, ju Breife ber Buricher Abeinfahrer, Die in Ginem Tage einen in Burich gefochten Birfebrei noch marm nach Stratburg brachten. In Diesem Gebichte ift es am beutlichsten, bag Fischart in ber Niedrigkeit ber Volkspoeffe nur am paffenben Orte absichtlich verweilt, bag er fich anberemo, wie hier, aus ihr emporhebt, bag ein Funke ber antiken Dichtung in ihm gunbet, ohne bag er barum in bie Berftiegenheit ber erften antikifirenden Dichter wie Dpit verfiele, ober in bie Lächerlichkeit ber Pritschenmeifter , bie ichon im 16. Jahrhundert ihre Ehren = und Gelegenheitsgebichte nach Art ber alten

Boeten zustuten wollten. Noch übermältigt in ibm bie Sprache bie Dentweise, und ber Boltsgeschmad bie Urbanitat, boch fieht man flar an bem Wohlgefallen, mit bem Fischart fich in beutichen Berametern verfuchte und horagens beatus Me paraphrafirte, wohln feine Richtung ging. Er fteht auf ber außerften Spike ber Bolfspoefie, und weift ben Weg nach einer neuen Richtung; und bies weniger burch biefe geringen Binbeutungen auf bie flaffifche Dichtung, ale weil er bie volksthumliche, burleste, formlofe Manier im Gargantua in fich aufe Sochfte überfteigerte burch jene übermuthige Sprach= phantafie , mit ber er bier , auf ben Reichthum ber beutschen Sprache pochend, ben Lefer in ein bachanalisches Gewirr von Wit und Wiffen, in ein icheinbares Rothwälfch von Satz. Wort = und Tonbildungen einführte. Selbst hier leitete ben universalgebilbeten Mann , ber auch von Seiten ber Belehrsamfeit ben Reihen ber polybistorischen Boeten bes 17. Jahrhunderis eröffnen fonnte, außer bem Wetteifer mit Ra= belais ichon bas Augenmert auf Ariftophanes. (Cbenbafelbft.)

<sup>(4)</sup> Neu herausgegeben von K. Halling, Tubingen 1828, mit einer Einleitung über Fischart, von L. Mhland, womit zu vergleichen : Hallische Lit. Zeit. 4829. N° 55. 56.

S. 145. In einer ähnlichen, aber boch anberen Mitte zwisschen bem volksthümlichen Charafter und bem gelehrten ber schlesischen Dichterschule, steht eine Reihe von lyrischen Dichtern, Universitätslehrern und anderen burch Schule und Reisen gebildeten Männern, die sich im Südosten von Deutschland, wesentlich in Strasburg und Heibelberg zusammengruppiren. Sie nehmen aus dem Auslande, von Italienern und Kranzosen, die neueren Formen der Lyrif, die unter dem Einsstuße der antiken Poesse dort ausgebildet wurden, und die Bischart noch ganz fremb waren; sie können sich aber inners

halb biefer Formen noch nicht von ber Bolfemanier fo losmachen, wie Duit, ber fein Deutsch nach bem Rieberlanbifchen bilbete, und fie tennen noch nicht bie Brofobie, bie Drip und Spee erft aufbrachten. Baul Meliffus (1) (Schebe. 1539-1602), Beter Dengiffus (2) (aus Strasburg, 1561-1610), ber vorbin (§. 142) erwähnte Bintgref gehoren bier= bin. Befreundet mit biefen war wieber Georg Rub. Bedherlin (3) (aus Stuttgart, 1584—1651), ber immer Opigen ben Ruhm ftreitig machte, zur Wiebergeburt ber beutschen Dichtung bas Erfte gethan zu haben. Er ringt in feinen Bebichten aus bem Trivialen bes Bolfsaebichtes beraus, er führte bie Formen und Beremage ber Sublander, Alexandriner, Sonetten, Billanellen, Sextinen , Eclogen , Dben und Epi= gramme ein , er fühlte bag bie Dichtung aus bem weiteren Rreife bes Bolfes in eine engere, reinere Gefellichaft gurud: treten muffe und wunfcht nur ben Gebilbeten und Berftanbi= gen ju gefallen; er ftrebt nach ben Concepten, bem Bige. ben Bebankenfpielen , ben epigrammatifchen Schonbeiten ber neueren Runftbichtung. Aber bennoch hangt er in Numerus. in Gefchmad, in Ausbruden ebenfo oft noch an ber berben beutschen Boltemanier feft, wie auch Binkgref, ber gwar icon ein erklärter Bewunderer von Opis mar. (III. p. 155 - 61.)

(2) Won ihm und Meliffus einige weldliche Gebichte im Anhang ju Bintgrefe Musgabe von Opinens Gebichten, Strasburg 4624.

<sup>(4)</sup> Die Bfalmen Davibs zc. Seibelberg 4572.

<sup>(5) 3</sup>mei Buchlein Oben und Gefange, Stuttgart tots. Bergleiche: Cong, C. Ph., Nachrichten von bem Leben und ben Schriften Rub. Weckhers lin's. Ludwigeburg 1803. 8.

<sup>\$. 146.</sup> Auffallend finden wir hier, wie diefer volksthumliche Geschmad an dem Suben von Deutschland flebt. Im Elsag und am gangen Oberrhein treffen wir fast alle die zulest

genannten Gelehrten und Stubirten, bie noch gang ober balb. mit ober gegen Abficht bemfelben bulbigten ; und auch fvater= bin fympathifiren bie Manner bes Gubens mehr mit biefen. als mit Drit. Go blidt Moscherosch (§ 171) mit Bohlgefallen auf Bintgref und Wedberlin gurud; bes Letteren Landemann, Joh. Bal. Anbrea fpottete gerabezu bes mubfeligen Fleifes ber gelehrten Dichter und blieb in feinen geift= lichen Liebern ber alten Boltomanier gang getreu. Die Rurn= berger waren im 17. Jahrhundert Die erften, Die bas Genie Dpigens bezweifelten; und bie Strasburger, wie Lowenhalt und Schneuber, ftraubten fich gegen bie Autotratie biefes neuen Erzbatere unferer Dichtung. Erft inbem bie Dichtung hier im Subweften , mit ben Fischart , Wolfhart ; Spangen= berg und jenen beibelbergern Dichtern überhaupt ausftarb. gelang es in gang anbern Begenben, in Schleffen, Sachfen, Breufen und überhaupt im Norben, einen gang anberen Stil ber Dichtung hervorzurufen, ber mit ber Bolfemanier ploglich und völlig brach. Dies mar icon barum gang unvermeiblich. weil in ben öftlichen Gegenden halbflavifcher Bevolferung ben unteren Rlaffen bie Bollebilbung fehlte, bie im Guben und Weffen burch bie vielen Reichsftabte gepflegt und unterhalten wurde, und weil überhaupt in ben nordischen Diftriften bes platten Dialettes bas Bolf von ber Literatur um fo mehr ausgeschloffen warb, je mehr ber oberbeutsche Dialett, feit Luther vollenbe, alleinige Schriftsprache blieb.

S. 147. Mit bem Momente also, in bem bie neuere beutsche Dichtung ben Wohnort anberte und für die ganze Volgezeit ber Masse nach bem Rorben angehörte, wie sie im Mittelalter bem Süben angehört hatte, blieb die herrschaft in ihrem Reiche bem gebilbeten Stanbe, ben Gelehrten. Der Besit ber Dichtung sollte bem Bolte und ben untern Klassen nicht längere

Beit ausschließlich angeboren, als er im Anfange bes 13. Jahr= bunberts bem Ritterftanbe angehört hatte. Seit bem 13. Sabrhundert faben wir bie Dichtung von bem Abel burch bie Belehrten auf bas Bolf berabgeben , jest gebt fie wieber vom Bolfe zu ben Gelehrten und burch biese im 17. Jahrhundert felbft wieber an bem Abel binauf. Gine Beitlang hatten fich bie Gelehrten und Ritter, wie Butten , bem Boltegeschmade gefügt; bie Reformation vollenbete biefen Bunb, benn bas Bolf brauchte bie Borfechter unter ben gebilbeten Stanben gur Leitung, und biefe jenes gum Nachbrud und gur Ausfuhrung. Sobald aber nun bie Confession gefichert war, fo fingen bie gelehrten Theologen an, fich ber Rultur bes neuen Bobens allein anzunehmen, und bas Bolf überließ ihnen mit ber Religionslehre zugleich feine Dichtung. Erft mar es nur, bie neiftliche und etwa die Schuldichtung (Theater), die ihm entriffen wurde; bald auch bie weltliche überhaupt. An bie Stelle ber Meifterfängerschulen traten feit Opit bie Orben gefronter Dichter, unter bem Schute fürftlicher Baupter (§ 150); Gelehrte und Ablige bemächtigten fich wieber aller Rultur, aber freilich nur gegen bas Gine Opfer, baf fie bie lateinische Sprache, bie in bem Gelehrtenftanbe feit lange berrichte, und bie frangofifche, die ber Abel feit furgem fich aneignete, aufgaben und in ber Bolfesprache ichrieben. Nun ward bas Anfeben und ber Stil ber Bolfsbichtung umgefürzt, um die Poeffe. aus ihrer Gefunkenheit in Stoff und Form zu retten. Es bauerte aber lange, bis nach vielen Rei= bungen und Gegenfagen bas Sofifche und Baurifche, Gelebrte und Bolfsthumliche fich ausglich , und eine Dichtung entstand, die Burbe mit Natur, Abel mit Popularität paarte, und bannnicht mehr weber Abels = noch Gelehrten = noch Bobelvoefie war, fonbern Volksbichtung in bem erhöhten Sinne bes Wortes, in welchem unfere Dichtung in ihrer letten und bochften Bluthezeit im 18. Jahrhunderte feinem Stande mehr ausschließlich angehörte und feinen Rang mehr anerkannte als ben bes Geiftes. (III. p. 3-5.)

S. 148. Die Gelehrten hatten fich mabrend ber Bluthe ber Bolteliteratur mit ber Poefie in bie romifche Sprache gurud-Bezogen. Die lateinische Boefie batte in ben erften Jahrhunberten unferer beutschen Rultur, wie wir uns erinnern, immer neben und vor ber Bulgardichtung existirt; noch nach ber Ritterpoefie bichteten einzelne jener gnomischen Dichter auch lateinisch. Doch war mabrent ber Eriftens ber boffichen Poefie die lateinische in ben Sintergrund getreten; fie hatte erft einen neuen Blor, als nach ber Wiebergeburt ber flaffi= fchen Studien feit ber Eroberung Ronftantinopele bie gange gebilbete Belt von ber antifen Boefie und Philosophie ergriffen warb, und wie in Stalien und Frankreich, fo erhielt fle auch in Deutschland mahrend bes 16. und 17. Jahrhunberte unter ben Ganben ber Celtes Gutten, Eroban Beg, beiber Lotichius, Balbe's u. A. ein neues Leben. Die lateinische Sprache marb, wie fie einft, ba fie bie Regeln bes Donat verfcmabte, Rirchensprache war, jest, ba fie auf Priscian gurudaing und ben Stil ber achteften Mufter ber Boeffe und Beredtfamfeit nachahmte, Dichterfprache in ber gelehrten Welt, bis fie fpater zur Sprache ber Wiffenschaft und ber Scholien herabfant. Es gab nun feinen bobern Ruhm, als in Birgile und Sorggens Beife zu fingen; bie Lorbeerfrone war an ihre Sprache geknüpft. In biefer Poefie galt es nur, nich ben alten Muftern nabe ju ftellen; ein bloger Centone, ber fie geschicht zu plundern mußte, galt ichon fur Poeffe. Entlehnte man ichon bie Sprache, fo noch mehr die Formen

aller alten Dichtfunft. Und ba biefe gerabe in ber Ausbilbung alles Formellen, in bem Geschide, gegebene Stoffe bie in ih= nen natürliche Form frei aufschlegen gu laffen, gerabe ber ftoffartigen mittelaltrigen Thatigfeit ber Runft gegenüber ibr großes Berbienft bat , fo faßte man jest zum erftenmale , von ber materiellften Nachahmung aus und von ber materiellften Seite, ber Brofobie ber, einen Begriff von poetischer Form; che beibes fich ausglich und baburch erft reine Runftmäßig= feit möglich warb , trieb man fich in entgegengefesten Extremen berum. Meinte man fruber, mit ber Materie Alles gu haben, fo jest mit ber Form. In bies Extrem mar icon ber Meiftergefang (S. 117), ohne Beibulfe ber Renntnig flafftfder Dichtung, innerhalb ber alten beutiden Boefie übergefprungen: wohin bort Ueberlebung und Alter geführt hatte, babin führte jest bie junge Renntnig ber romifchen und ariedifden Runft. Und wie man gegen ben Abel ber alten Formen bie verfünftelte Meifterfangerpoefie verachtete, fo auch gegen ben Abel ber alten Sprache bie baurifthe Gemeinheit ber Deutschen. (III. p. 164 sag.)

S. 149. Daß nun bennoch von biesen römischen Gelehrten die Rückehr zur Bulgarsprache balb gemacht, und um die Beit von Opigens Austreten mit dem patriotischsten Eifer bestrieben ward, war von mannigsachen Verhältnissen zugleich bedingt. In Deutschland ward die Alterthumskunde nicht wie bei den Italienern, Sache des Lebens, schwärmerische Wiederbelebung alter Ordnungen und Gesinnungen, sie ward nicht wie bei den Franzosen Sache der Polyhistorie, sondern es ward erst durch die Verbreitung jener Anekoten aus der alten Welt, und jest durch Einführung der alten Sprache und Literatur auf den Bolksschulen Kern und Same des Sumanismus und Alles dessen, was man Geist des Alterthums

nennen fann, tief gelegt, langfam gereift und bem Bolfefor= ber angebilbet. Auf ber Schule lernten fich bie alten Spraden ichon ber beutichen nabern, und baber war bas Schaufpiel, bie Dichtungegattung ber gelehrten Schule im 16. Sahrhundert, gleichgetheilt zwifden Latein und Deutsch. In ben großen Bewegungen ber Reformation ferner feben wir Sutten, gebrangt burch bie nationalen Angelegenheiten, ben Uebergang gur Bolfsiprache machen. Luther hatte bem Deutschen in feiner Bibelüberfepung , mitten aus ber Robbeit ber Bolfeliteratur beraus, eine beilige Beibe gegeben; biefe neue Burbe behauptete fich in ber geiftlichen Dichtung und fchritt von ba aus weiter; man batte Gott beutich reben boren , fagte man bamals, und febnte fich balb auch in murbigen weltlichen Dingen bie Sprache bes Baterlanbes zu vernehmen : bie Fischart und Rollenhagen find baber ichon bie berebten Fürsprecher für ihre Aufnahme, Ausbilbung und Bflege. Die Gefunkenheit, in ber biefe Sprache im Allgemeinen auch nach Luther blieb, und zwar gleicherweise bie Robbeit jener grobianischen Literatur und bie Difchfprache ber Rangleien , bie erft bem lateinischen Sat : und Berioben= bau nachgeabmt, bann mit Stalianismen und Gallicismen, als biefe Sprachen ben biplomatifchen Berfehr beberrichten, gefüllt war, biefe Gefuntenheit und Entartung ber Sprache, bie Berwidlung und Berwirrung aller Sprachregel und Orbnung warb eben fo ein Grund gum Uebergang in einfache, reine Berhaltniffe, wie bie alte überfunftelte Ritter= und Meifterlyrif ein Unlag zu bem Ueberfprung in bas ichlichte Bolfelied war. Bu Allem fam endlich, bag unfere Haffischen Poeten in naturliche Berbinbung mit bem Auslande famen, wo überall ber gleiche Mor flaffischer Boefie anzutreffen war, und mobin jest jeber auswanderte, um fich Bilbung und Sprachkenntniffe zu holen. Dort aber wetteiferten in Italien, Franfreich und Solland bie Gelehrten und Philologen alle schon mit ben Alten in beren Formen und Weisen, aber in ihrer eigenen Volkssprache. Und barunter bot die holländische Dichtung schon so viel Vorarbeit in Sprache und Boesie dar, daß sie Opik nur zu copiren brauchte, und im Grunde auch nur copirt hat. So erwarben sich die Niederlande zum zweitenmal das Verdienst, eine von der Fremde abhängige Dichtungsperiode, wie einst schon die ritterliche (§. 59, 81), ansgeregt zu haben. (III. p. 162—75.)

S. 150. Es bedurfte nun nur eines außern Auftoffes, fo war ber Sieg ber gelehrten Boefie über bie Bolfebichtung, und ber beutichen Sprache in jener zugleich entschieben. Diefer fant fich , ale 1617, gerabe Gin Jahrhundert nach Luthers Auftreten, und gludlicherweise gerade noch Gin Jahr vor bem Ansbruche bes breißigjährigen Rrieges, bie fogenannte fruchtbringenbe Gefellschaft ober ber Ralmor= ben (1) (bauerte bis 1680) gestiftet warb. Dies geschah in Nachahmung ber italienischen Atabemien, burch Fürft Lubwig , von Anhalt aus , mo ein Geiftesflor feit ber Reformation fich verbreitet hatte ; fpater (1650) zog fich ber Mittelpunkt bes Orbens nach Weimar, fo bag, wie in ber höfischen Dich= tungsperiode unter Landgraf Gerrmann und fpater zu Gothe's Beit, so auch in biefer mittleren bier in Thuringen ein hauptfit beutscher Bilbung war. Diefe Gefellichaft mar von bem außerorbentlichften Ginfluffe. Sie lenkte mit einem mach= tigen Antrieb bas Interesse bes verbauerten Abels und ber roben Gofe auf beutsche Bilbung, Sprache und Sitte bin, in einer Beit ber fcredlichften Berwilberung und Anarchie, ber politischen und religiofen Anfeindung; nur Männer ber boberen Stanbe und Gelehrte von Ruf follten barin aufgenommen werben, ber Schut ber Literatur mar bem Abel zu einer neuen Pflicht gemacht. Die Gefellschaft verbreitete eine Art won patriotischer Begeisterung in den höhern Ständen, die Ausmunterung zur Pflege deutscher Sprache und Dichtung verbreitete sich, der Zusammenhang der Gebildeten ward ensger, die pfalggräflichen Ehren, die an einzelne Dichter mit dem Rechte deutsche Dichter zu krönen ertheilt wurden, machten es diesen leicht, neue Gesellschaften und Orden zu stiften, und diese bewirkten dann wieder, außer der größeren Ausbehnung des literarischen Bundeseisers, daß der fürstliche Palmorden kein absolutes Ausehen, keine materielle Autorität in dem Reiche des Geistes sich anmaßen kounte. (III. p. 176—92.)

- (4) Hauptquellen über ben Orben: Der beutsches Almbaum 2c., burch ben Une verbroffenen (E. G. v. Sille) Nürnb. 4647. Neusproffenber Palmbaum 2c., von bem Sproffenben (G. Neumart) Nürnb. und and. Jur Ueberscht wergt. Otto Schulz, die Sprachgesellschaften des 47. Jahrhunderts. Bere lin 4824. 8.
- 5. 151. Das Absehen des Bundes ging anfänglich hauptsfächlich auf Emancipation und Reinhaltung der deutschen Sprache; die obersächsische Mundart ward durch ihn neu gesestigt, und unter seiner Anleitung arbeiteten die Sprachforscher und beutschen Barronen, die Queinz und Schottel, die sich im Gediete der Sprachlehre und Rechtschreibung im 17. Jahrhundert zu Gesetzgebern machten. Daß aber sein Interesse zugleich auf die deutsche Dichtung mit gleicher Stärfe hingelenkt wurde, hatte die natürlichsten Gründe. Der purspischenkt wurde, hatte die natürlichsten Gründe. Der purspischen instirite Deutsche herstellen wollte, nuchte am nächsten auf die Poesse sallen, weil hier die abstracten, technischen, und überhaupt alle Begriffe, zu denen unsexe Sprache noch nicht ausgebildet war, in freier reiner Rede, mit Bermeidung alles Fremdartigen, umschrieben werden konnten. Die Poesse

stand wie ein Wall gegen bas Unwesen bieser fremben Sprach= einfluffe, fie verabichiebete bie lateinische Sprache fo gut wie gang und für immer, in ihr niftete fich ber patriotifche Sinn am tiefften ein. Und wie fehr gefchah es zur rechten Stunde, bağ man ben Burismus in ber beutschen Sprache aufs Aeu-Berfte, und baburch freilich oft ine Lacherliche trieb! benn außer bem, bag bie lateinifche und bie Sprachen ber im breißigjährigen Rriege einbringenben Nationen bie beutsche mit bem Schidfal gefährbeten , ihren unfinnlichen Theil , ben Leibnig gang unfultivirt fand , auf bie Dauer vom Romifchen unterjocht zu feben , fo warb bie fruchtbringenbe Gefellichaft gerade felbft ein Unlag , bag fich bie literarifche Aufmerkfam= feit gleich Anfange gang auf bie Werte bes Alterthums marf. Die bei einer geringern Spracheifersucht bas Deutsche vollenbs untergraben hatten. Die Mitglieber bes Balmorbens festen balb eine Chre barin, alle felbftthätig und fchreibend aufzu= treten; bie Brobuktionsgabe mar flein; fie fielen also maffen= weise aufs Ueberseten, besonders von Romanen aus allen eurovälichen Sprachen. Rein Wunber, bag ber Schlefier Dpis, ber fie in biefem Buntte übertraf, und überbies als ein produktives Talent in der Boeffe auftrat, ber große Gunffling bes Bunbes und bas Mirafel bes Tages mar. (Cbenbafelbft.)

§. 152. Schlefien (1) bilbet bie Brude zu bem Uebergange ber poetischen Literatur aus dem beutschen Suden in ben Norben; es gab ber ersten Zeit ber neuern beutschen Dicktung so ben Namen, wie Schwaben ber Zeit ber Minnefänger, obgleich ber ganze Norben ben neuen Aufschwung theilte, wie im Mittelalter ber ganze Süben an bem Flore ber Ritterpoesse Theil hatte. Die neue Bilbung bieser Provinz muß in Versbindung mit ber von Böhmen und Sachsen gesehen werden.

Seit Bohmens Emportommen unter Rarl IV. und Ungarns unter Lubwig bem Großen war in ben Oftlanben von gemifch: ter Bevolferung eine allgemeine Thatigfeit, bas Bert ber enropaifchen Civilifation zu theilen. Brag marb ein Mittel= punkt ber Wiffenschaft, und Schleffen war in biefen Beiten vor ber Reformation mehr nach ber flavifchen Seite bingewandt, als nach ber beutschen, und felbft nach Opis blieb biese literarische Berbindung Schleftens mit bem Often in Dauer. Der Wenbepunkt, von wo an bie Schlesier fich ber beutschen Rultur gumanbten, liegt ba, wo fie unter beutsche Regenten tamen und ber beutschen Reformation Raum gaben. Die Rirchenlieber bes Michael Beif (S. 146) bezeichnen in ber poetischen Literatur biefe Wenbung : er war ein Schle= fier, überfeste feine Gefange aus bem Bobmifchen ins Deutsche und gab eigne beutsche bingu. Seit Trobenborfs Schulreformation in Schlesien reihte fich biefe Broving unter bie gebilbetften in Deutschland ein; feit Martin Opig's Auftreten überflog ihr gelehrter und bichterischer Ruf ihr wirkliches Berbienft. Diefer Mann (aus Bunglau 1597 bis 1639) fonnte unter ben Berhaltniffen nur ein Anfunbiger einer poetischen Reformation werben, wie Bug im Religio: fen ; Beiber Reformen trugen nicht unmittelbar fegensvolle Fruchte, und aus bem gleichen Grunde, weil fie Sache ber Gelehrten', nicht bes Bolfes maren. Dpit litt nicht wie Guß von ben Folgen ber Berfrühung, benn bie Poefie ift friedli= der und minber eifrig ale de Theologie; boch hatte fein Schüler Gotticheb bunbert Jahre fpater bie Schwächen bes Meifters gu bugen ; zwifchen Beiben fest fich bie fchlefifch= fachfifche Dichtung im Befentlichen in einem gang gleichen Character fort. (III. p. 197-203.)

<sup>(4)</sup> Rabiert, Aug., Schleffens Antheil an benticher Boefie. Breslau 1833. gr. 8.

6. 153. Die beutsche Dichtung in Schleffen vor Dpis mar. wie nberall, gur Deifterfängerei, gur Britfchmeifterei, und anr banbmertomafigften Gelegenheitebichtung berabgefunten : Boet und Gratulant, Bantelfanger und Bettler war einerfei. und ber Dichterftant war in ber öffentlichen Meinung fo übel angeschrieben wie ber Schauspielftanb. Dpis felbft und bie aanze Rachfolge feiner Schule war noch gezwungen, bem Strome ber Belegenheitspoefie nachzugeben, allein er trieb ba= mit feinen Sandel mehr, er ichob eine große Rluft zwischen nich und bie Bettelpoeten bes Bolfs, und bob bagegen bie mifchen bem gelehrten beutiden Dichter und bem lateinifchen. zwischen bem gebilbeten Manne ber Literatur und bes Abels auf. Er brachte im In- und Austande feinen Ramen zu einem außerorbentlichen Ruhme; mit archaologischen und biptomatifchen Thatigfeiten reihte er fich bicht an bie ftriften Gelehr= ten und an Abel und Sof an, er warb Mitglied bes Balm= orbens, und aab in aller Beife bem Dichternamen außerlich Ehre und Burbe gurud, wie er ber Dichtung beibes innerlich zu geben fuchte. Dice gefcat burch bie rein gegenfatlichen Standpuntte, bie er in jeber binficht ber verachteten Boltsbichtung gegenüber einzunehmen trachtete. Er feste alfo ben Sabulaturen ber Meifterfanger eine Boetit entgegen, beren hochgelehrte Quelle bie erften tateinifchen Aefthetiter Sierony= mus Diba und Jul. Cafar Scaliger waren, er verponte barin bie alte Sprachftumpelei und bie Anittelverfe, und ftellte fur alle Folgezeit bas Gefet feft, Baf in beutschen Berfen nicht wie bei ben Romanen blos bie Sylben gegahlt werben, fondern nach bem Accente barin Lange und Rurge unterfchieben und erkannt werben follte. Abelte er fo Form und Sprache, fo abelte er ben Inhalt ber Dichtung in bem Auge ber firengen Moralisten burch die Forberung , daß bie Boefie wie die Phi= losophie lehren und nüten folle, nur mit bem Unterschiebe, baß fie lehre und nuge indem fie ergost, eine Definition, bie

über hundert Jahre in stetem Anfehen galt, und die das die battische Clement der Dichtung sormlich obenanstellt. Bor den Gelehrten aber rechtfertigte und hob Opit die Dichtung, indem er die Grundlage der humanen Studien, die Rachahmung der Alten den Dichtern zur hanptbedingung machte.
(III. p. 203—29.)

Lindner, G. G., Nachrichten von Opigen's Leben, Tob und Schoiften. 2 Thle. hirfchberg 4740. Opig's Werfe ed. D. W. Triller. 4 Bbe. Frankfurt 4746. — Erfte Ausgabe seiner Gebichte von Zinkgref: beutsche Poemata. Strasburg 4624. 4.

S. 154. Benn Dvit nach fenem Begriffe ber Boeffe bie bibaktifche und gelehrte Dichtung allein zu bevorzugen fchien , fo that er bies noch ausbrucklicher , indem er erflärte. bağ bie epifche Dichtung und eben fo bie fambifche Dbe. b. h. bie lyrifche Dichtung, weil Gefang bazu gebore, bermalen eine Unmbalichfeit fei. Die gange Reihe feiner Dichtungen belegte anch biefe feine Anficht. Er bat zwar eine Reihe von Connetten , Ronbeaux und Liebesliebern nach ben Minftern ber Frangofen gefchrieben, allein bier liegt feine Empfindung zu Grunde, Die Liebe ift bei ibm nicht blos Fiction, sondern auch allegorisches Bild ber Buckt und Sofs lichkeit; er magt höchstens unter ber Maste einer britten Berfon , eines Chafers , ein verliebtes Lieb ju bichten , in bem Alles vall Kälbe, Berffand, Befen und Antithefen, Alles leer an Gefühl und mufifalifcher Empfindung ift. Spater bereute er ohnehin und verwarf bie Weltlichkeit biefer Lieber, wie einst bie ritterlichen Ganger, und bichtete nun gur Bufe eine Reihe biblifcher Gebichte, Die Cpifteln, Pfalmen, bas hobe Lieb, ben Jeremias und Jonas. Allein auch hier ift, felbft in ben Bfalmen, alle Berwandtichaft mit bem mufitalifden Rirdenliebe weg: es find nichts als gelehrte, philologifch genaue

Ueberfehungen; ber anbachtige Schwung bes befferen Rir-Genliebes ift gang verfchwunden, bas bobe Lieb ift in Dpig's gelehrten Augen ichon eine Ecloge, bie ibn an Birgil erinnert. In feinem Lobgefang auf bie Geburt Chrifti (1622) führte Dpip ben alexandrinischen Somnus ein, nach bem entfernteren Dufter ber Brubentius und Lactang, bem naberen bes Beinfins, beffen Lobgefang auf Chriftum er fcon 1619 überfest batte. Diefe Gattung muß als Borlaufer ber Milton=Rlopftodichen Boeffe angesehen werben, auch fie rebet in weltlicherer Art. und hat die Anlage eines autiten Somnus in Lufophron's Art; Geift und Big foll in ihr Anbacht bervorrufen. Alles was Dvit fonft gebichtet bat (Befuv; Bielgut u. A.), theilt fich amifchen Lebre und Schilberung , benn auch bies ift eine äfthetische Anficht, bie feit Opin allgemein gultig warb, bag bie Dichtung eine lebenbige Malerei fei. In einer Gattung, bie beibe Eigenschaften vereinte, ift Dpit allein erfindend aufgetreten, in ber Schaferei von ber Mymphe Bercynie (1630). Diefe Gattung faßte er aus Sibney's Arcabia und Montemayor's Diana auf ; fie ift aus ben Allegorien und Biftonen bes Mittelalters (S. 114) entftanben, und wird feit Dpigen's geringer Nachahmung ber Typus einer großen Raffe abnlicher Erfceinungen, die meift zu Lob- und Chrgedichten gebraucht werben. Und endlich ift Opig burch feine lleberfetungen ei= niger Dramen und Singspiele nach bem Italienischen , Griedifden und Romifden mit Recht ausgezeichnet, benn, wie unbebeutend fie fur une heutzutage fein mogen , jo eröffnete er boch mit biefen Studen, fraft feiner rein empfanglichen Natur , bie treue Ueberfetungetunft , bie ben Deutschen feit= bem eigenthumlich geworben ift. (Chenbafelbft.)

\$. 155. Die gange Weneration folgte Dpit's Beifpiele mit faft ausfahmelofer Bewunberung : alle Gattungen , die er ans

gegeben hatte, Boetiten , Ueberfegungen , Dramen , Schafer= lieber und Schafereien . lebrenbe und ichilbernbe Bebichte .. einzelne Stellen feiner Schriften , Alles ward eben fo nachgeahmt, wie Er bie Alten und Fremben nachgeahmt hatte; man plagte fich wie er felbft mit hundert Formen herum, gu benen man feinen lebenbigen Inhalt zu finden wußte. Dpis batte ber ftoffartigen Dichtung bes Mittelalters ein Extrem entgegengesett, bie Poefie ber Form, die Runftbichtung fonflituirt, indem er auf Bewuftheit bes Berfahrens ausging. Regeln aufftelte, ben Berftand und Wit zu reimen zwang, bie Bhantafie und ihre feden Sprunge und Bilber in ber alten Bolfebichtung austrieb, und logifche Planheit, Breite ber Darftellung , Brunt mit Wiffen an ihre Stelle feste. Auch biefe falte Berftandigfeit beherricht im Gangen bie gefammte Boefie ber nachften Beit, und bas Epigramm ward eine Sauptgattung ber fleineren Dichtung, bie eigentliche Boefle bes Wites. In ben Breis ber bibattifchen Boeffe ferner, beren inftinktive Begunftigung feit ber Ritterzeit ber burch Opis ihre feierliche Sanftion erhielt, ftimmt jeder Boet des 17. Jahrhunderts ein. Rur in Ginem Buntte, in bem Bruche mit ber lyrifchen Boefie, folgte ihm bie Beit nicht ; ber Berband zwischen Dufif und Dichtung bauerte fort; bier mar ber Ginfluß bes weltli= lichen und geiftlichen Bolfeliebes zu machtig; und wie ungefühlig und empfindungelos bas barte Gefchlecht biefes roben Sahrhunderis, wie unmufifch feine Mufit felbft ift, fo pflangte fich boch bas mufifalische Lieb allein bier und ba in einer ge= wiffen Reinheit von ben Auswuchsen ber Plattheit und Bemeinheit fort, bon benen in ber Dichtung bes 17. Jahrhun= berte bie Beften nicht frei finb. (III. p. 222-26.)

S. 156. Die Berhaltniffe, unter benen bie Dichtung ber fchlefischen Beriobe blubte, haben bie größte Aehnlichkeit mit

jenen ber gnomifchen Boefie im Mittelalter (g. 100-102). Rleine Rurften nehmen fich jest wie bamals ber Dichtung an. bie Dichter werben Gelehrte, bie Dichtung fucht ihren Berth in ber Gelehrsamfeit, ihre Rraft reicht nicht weiter als zur Lprif und Dibattif. Wir hatten bamals Dichtergefellschaften wie jest, und Dichterfronen wurden gur Belohnung gegeben, Die Runft mar in ben Rreis ber Meifter gurudgezogen. Das Liebeslied fing bamals an zu mißlingen wie jest wieber, bie Anfange ber hirtenpoefie, alle bie fleinen Gattungen bes Mabrigals, Rathfels, Epigramms, bie jest ansgebildet murben, batten bamale ibre Unfange; bie Reimfpiele, ber Sona gur Allegorie , qu Emblemen und Symbolen , bie Muftif und Spetulation in ber geiftlichen Boefie, netromantische und aldhymiftifche Reigungen, Alles fehrt wieber, nur, in bem verftanbigen Beitalter, Alles planer und flarer. Jest wie bamals findet man bie Dichter, bie über bie Beltlichfeit bes Boetengefchäfts in Zwiespalt gerathen. Das Wanbern endlich ber Dichter, und bie Ausbreitung ber Dichtung begann bamals; ber Rorben fing in jener Beit an, größern Antheil an ber Literatur gu nehmen und jest vollendete fich bies in ber Boife. bağ bas gange Norbland, wie Dpips Schüler mit begründetem Enthufiasmus thm guriefen, fich auf feinen Wint erhob und feinen Spuren folgte. Bon nun an bominirte bie protestanti= fche Literatur, bie ihren Sig im Rorben hatte, ber fatholifche Suben blieb bis auf wenige Ausnahmen fortan gang unbebeutenb. Wir wollen in ben nächsten Baragraphen bie Wanbrung der Poesie durch die neu gewonnenen Locale zum Faten nehmen. (III. p. 241-46.)

S. 157. Opis felbst hatte seine neue Dichtung in neue Rolonien getragen, und unmittelbar nach ihm setzte es fich fort, baß eine Reihe junger schlesischer Boeten feiner Schule 1669 als Brofefforen ober Schuler ber Boeffe über bie beutichen Univerfitäten verbreiteten. Da in Schleffen feine Univerfität mar, fo ftromten bie jungen Stubenten nach Wittenberg zu Buchner, einem foliben Gelehrten, ber wenig fchrieb und hauptfächlich nur burch einen Wegweifer zur beutschen Dicht= funft befannt war; unter feiner Anleitung warb bier bie Dichtung im Rollegium getrieben wie fpater in Leipzig un= ter Botticheb und Bellert. Sachfen ift fo eng mit Schle= ften in all biefer Beit verbunden , bag man beibe Dichtungen gar nicht trennen fann. Wie Buchner als Theoretifer, fo ftebt Baul Flemming (aus Bartenftein 1609-40) als Dichter nach ber Beit neben Dpit, an Werth über ihm, an unmittel= baver Anerkennung und Birkfamteit unter ibm. Dies fam baber, bag er fein Beben auf weiten Reifen hinbrachte, und in feinem Baterlande feine Schüler um fich fammeln konnte ; in Samburg , wo er ftarb , rief er noch furz vor feinem Tobe eine gang eigenthumliche Lyrif (§ 163) bervor, bie gleich an= fangs bie nieberfächnische Dichtung feindlich ber oberfächfi= fchen und ichlefischen entgegensette. Lebenberfahrung und Weltkenntniß entnahmen Flemming ber gelehreen Dichtung bes Dpig, ein graber, biebrer Charafter fpricht aus feinen Gebichten wohlthätiger an, bie Empfindungen bie er poetifib ansspricht, find nicht erfünftelt und nicht erlernt, feine Ueber= febungen aus füdlichen Dichtern haben mehr achtes Rolorit. er fchent fich auch nicht einmal im beutschen Bolfestile bes Sumore gu bichten, benn von bem Gelehrtendunkel ber übriden Dichter ber Beit war er nicht angestedt. (III. p. 230-\$1,)

B. Clemming's beutiche Poemata. Lubed u. A. (4642.) — B. Flemming's auserlefene Gebichte, von G. Schwab. Stuttgart 1920. 8.

<sup>§. 158.</sup> In Sachsen war die Masse ber Dichtenben viel=

leicht noch größer als felbft in Schlefien; nicht allein unter ben Gelehrten und auf ben Schulen regte fich bie neue Runft. and unter ben Geiftlichen war ber Betrieb ber firchlichen Lyrif außerorbentlich lebhaft und felbft unter bem Burger= und Gewerbstande trieb noch bie Sans Sachfifche Boefie vielfach und lange bin ihr Wefen, Daber fam ce, bag bier felbft bie Brofefforen ber Boeffe, wie ein Andr. Bachmann in Leip= gia . im alten Bolfestil fortbichteten , bag wie Flemming fo auch feine Freunde Finkelthaus und Brehme einen leichteren. loderen Ton anflimmten, ftubentenhaft und oft rob; ja fie brauchten zum Theil neben ben Billanellen und Schafereien und ben Battungen, die fie Italienern und Spaniern abnab= men, noch geradezu bie alte Bolksmanier und Bolksprofobie, wie auch ber Mufifer Berrmann Schein in Leipzig in feinen Balbliebern that. Andere, wie David Schirmer, homburg, Joh. Franke, Albinus fcwuren zwar zu Dvit's Kabne, allein fle neigten boch mehr zu ben Nürnberger Begnitschafern und ihrem Reimgeflingel und hochtrabenben Schwulfte (S. 165). als zu Opise froftiger Rlafficität. (III. p. 266-75.)

§. 159. Wie wenig grabe die Sachsen auf Opigs Geift und Richtung bamals einzugehen berufen waren, sieht man am besten, wenn man die weltlichen Gedichte eines Georg Reumark (1), Psalzgrafen und Bibliothekars in Weimar (1621—81), oder Joh. Francke's (2), Bürgermeisters in Guben (1618—77), mit ihren geistlichen Gesängen vergleicht. Dort erkennt man, wie Gelehrsamkeit, Spielerei, Vielschreiberei und Nachahmung die einsachen Köpse verdreht, hier, wie der gesunde Einsluß der Bibel und die lutherische Sprache den wohlthätigsten Einsluß übt, und wie diese Männer der alten simplen Kunst, die in dem Kirchengesange sortbauerte, viel näher standen. Im Kirchenliede halten sich Reuben

mark und Franke an die alte edle Einfalt an; sie heben sich aus der ungeheuren Masse sächsischer Hymnendichter und Bsalmisten hervor und geben neben Paul Gerhard (3) (aus dem Anhaltischen 1607—76) in dieser Gegend diesem Zweige der Dichtung mit das größte Ansehen. Wenn Ein Dichter des 17. Jahrhunderts liebenswürdig ist, so ist es Gerhard: so ganz erscheint er unafficirt von den verschrobenen Neuerungen der weltlichen, gelehrten Dichter, von dem Trübsinn und der Schwarzsichtigkeit der Geistlichen, von dem Tändeleien der katholischen Liederdichter, und von den Plattsheiten der protestantischen; der Geist Luthers waltet in ihm fort und in seinen Gesängen ist die herrschende Vollsmanier der alten Zeit weit ansprechender, als irgend die Korrektheit ber Opissianer. (III. p. 356—57. u. 363—67.)

§. 160. Nach Breußen (Thorn und Danzig) trug Opisseine Dichtung selbst über, und nächst ihm J. B. Tige (aus Liegnitz, + 1689), der Professor der Boesse am Gymnasium in Danzig ward. Eine Reihe von Opitzianern ohne Bedeutung sammelte sich in diesen Städten; der Hauptslor preußischer Dichtung aber zog sich nach Königsberg. Ein junger Dichterbund bildete sich hier, der Opitz verehrte, wie später die Göttinger Dichterschule Klopstock) sie gaben sich schäfersliche Bundesnamen und schlangen ein Band der Dichtung, Sittlichseit und Freundschaft um ihre Berbindung. Ein Beist der Schwermuth und Melancholie charakterisit die Liesder dur Theil franklichen und fruh gestorbenen Jüngs

<sup>(1)</sup> Boetifdemufikalifches Luftwalben. Samburg 4654. (2) Geiftliches Sion und irdifche Hetton. Guben 4674.

<sup>(3)</sup> Saus: und Rirchenlieber. Berlin 1666. Neuer vollftanbiger Abbrud : Berlin 1827. Bergl. Paul Gerhard. Nach feinem Leben und Birten, von G. G. Roth. Leivzig 1829. 2. Aufl. Lubben 1852.

linge, aus benen neben Roberthin (1600—48) und bem Mirfifer Albert (1604—68) Simon Dach (1605—59) mit am meisten hervorragt. Das weltliche Schäfer = und Liebeszgedicht gelang baher in biesem Kreise wenig; ber Ernst ber Gesinnung machte aber Dach zu einem vortrefflichen Arch- lichen Dichter, wo er sich neben Gerhard anreihen kann, mit bem er auch das gemein hat, daß sein Lieb schon hier und da einen Ton anschlägt, der bei Claubius und Boß wiedergefunz den wird. Auch unter seinen Naturliedern sind einige von einer Sinnlichseit und Belebtheit, die man unter Hagedorns Gedichten nicht sehr fremd sinden würde. Weiterhin zog sich in Königsberg die Dichtung Opitz'scher Schule durch die Martin Kempe, Kongehl u. A. die auf Pietsch, den Lehrer Gottsched, in einer ununterbrochenen Reihe fort. (III. p. 250—55. 356.)

Sauptquelle ber Ronigsberger Lyriter ift : Geinrich Albert's Portifc-mufitalifches Luftmalblein, 4646-48.

\$. 161. In Medlenburg war frühe lebhafter Antheil aur der Bildung von Schulen und Theater, und das Interesse an deutscher Dichtung wurzelte hier im ganzen 17. Jahr-hundert fort, in dessen letzter Hälfte jener Gustav Adolph rezgierte; der selbst in geistlicher Schriftstelleret und Boesie thätig war. In Rostod war der Pansoph Beter Lauremberg etwa seit Opits's Austreten als Prosessor der Dichtkunst angestellt, der aber nichts Deutsches gedichtet hat; er ward der Gründer eines neuen Lebens; an ihn empsahl Opits seinen Schüler Andreas Tscherning (1) (aus Bunzlau, 1611—59), einem andern Sendboten und Missionär schlesischer Dichtung', der Lauremberg in der Prosessur folgte. Wichtiger als Beide ist des Letztern jüngerer Bruder Johann Milhelm Lau=

rem berg (1) (1591-1659) burch feine vier nieberbeutfchen Scherzgebichte (Satiren), bie er in hohem Alter 1654 forieb, über bie Beranderlichkeit im allen menschlichen Din= gen und bas Mobewefen ber Beit. Die gange Manier biefer Ge= bichte gebort bem Bolfe und ber alten Beit an , ber greifliche Bolfospag, ber naive Menschenverstand und gefunde Mutterwit beffen Ton und Sprache er aus bem Reinete Fuchs aufgriff , bie eingestreuten Schnurren und Befchichten, bie gang an Fischarts ober Spangenbergs Weise erinnern, Alles fest une in vie altere Dichtung gurud, und ausbrudlich fpottet ber Satirifer auch ber neuen Bates und Götter, ihres wollenhoben Boetenftile und ihrer profobifchen Defrete und Gefete, benen er fich nicht fügen mag. hier alfo murzelt Dpit trot feiner Emiffaire nicht fo feft ; Ticherninge Nachfolger in ber Profeffur ber Boefle fogar, D. G. Morhof aus Bismav (1699-91) wagte Flemming zuerst an Werth über Obis hinauszusepen. (III. p. 255-56. 322-26).

5. 162. In Roftod gebilbet war Joachim Rachel (1 (aus Lunden, 1617—1669), der zulest Schuldirektor in Schleswig war, und uns zulest mit seinem Lehrer Morhof, ver von Rostod 1665 nach Kiel versest ward, nach Schle 8= wig-Holftein übersührt. Er steht Lauremberg als Satirister gegenüber; er ist ganz ein Opisianer, der genaue Freund Tschernings; er schreibt hochdeutsch in Alexandrinern, er geht auf Zuvenal und Persius zurück, von denen er einige Stücke paraphrasirt; seine Satiren sind regelmäßig, korrekt und sein, wo Laurembergs natürlich, wahr, unstättig sind, sie schelten in gravem zelotischem Gifer, was dort in behag-

<sup>(4)&#</sup>x27; Deutscher Bebichte Frühling, 1642.

<sup>(2).</sup> De veer olbe beromete Schertgebichte. Gebracet in buffem Sahr (4634).

licher Laune nur ins Lächerliche gerudt wirb, fie find babei allgemein und lehrhaft, wo Lauremberge barftellend und malend find; bie engen Bezuge auf bie Gegenwart, bie wir bisber in ber volfsthumlichen Satire und auch bei Lauremberg noch fanben, geben bier zum Theil burch bie Nachahmung ber alten Mufter verloren. So wie Rachel, fo war auch Johann Rift (2) (aus Binneberg, 1607-67), ber als Baftor in Bedel ftarb, in Roftod gebilbet, ber ergebenfte und frucht= barfte aller Schuler Dpig's. Er bilbet gleichfam bie Rehrfeite zu biefem, und plünderte, vorzugeweife mit bem geiftlichen Liebe beschäftigt, Die beiligen Schriften fo, wie fein Meifter bie Alten, und war unerschöpflich, feine charakter= und farb= lofen , handwerkemäßigen und mafferigen Reimereien in gangen Laften ben Buchführern (hierin verschieden von Dpig) um Gelb zu fertigen. In allen feinen mannigfaltigen Berten ift nichts ale bie mechanischfte Gemobnlichkeit ber neuen Runftmode, und bennoch flieg ber Ruhm biefes "norbischen Avoll" faft über ben bes Dpit binaus. Denn er, als ein eifriger Geiftlicher, hatte nicht ben Borwurf ber "Sicherheit" und Weltlichkeit zu befürchten, wie Dpit; er verftand bie Runft ber Captationen und die Jagd nach Gunft noch beffer ale Diefer ; er feste fich mit allen Stäbten und Mannern von Bebeutung in Relation ; endlich Pfalzgraf geworben , fliftete er 1660, ale Pflangichule ber fruchtbringenben Gefellichaft, ben Elbschwanenorben (3) und fronte nun eine Reihe bemuthiger Klienten und Anbeter, bie ibm bantbar gange Berge voll Chrengebichte barbrachten. (III. p. 326-28. 259-66. 355-56.)

<sup>(1)</sup> Deutsche satyrische Gebichte. Frankfurt a. b. D. 4664. ed. S. Schrober. Altona 4828.

<sup>(2)</sup> Bur Brobe aus feinen zahllofen Schriften : Musa teutonica. Samburg 4634. Seelenparabies, 4660. himmlische Lieber, 4644 u. ff.

- (3) Einzige Quelle über biefen Orben : Canborin's (Konrab von Gorelen) beutscher Simber Sman, 4667.
- S. 163. Wichtiger, ale irgend eine andere einzelne Stabt und Universität , ja als manches beutsche Lanb , warb Sam = burg für bie neue Dichtung; babin ging bei Berfepung ber Boeffe in ben Morben bie Bebeutung von Strasburg und Rürnberg über, benn felbft in Nürnberg treffen wir bas gei= flige Leben im 17. Jahrhundert im Aussterben, mahrend es in Samburg nun beginnt und bis auf Sageborn und Leffing fortbauert. Theologen und Bolybiftoren, Sumaniften und Drientaliften, Satirifer und Schausvielbichter. Roman= fchreiber und Lyrifer wetteiferten hier in biefer Beit. Bas biefe Letteren angeht, fo knupft fich ein Dreiblatt erotischer Dichter , wenn nicht im außeren fo boch im inneren Berbanbe mit Flemming (S. 157) an Samburg an, auf beren freien Dichtungsweise in biefem ftrengen ascetischen Beitalter bas weltmannifche Leben ber großen Sandeleftabt Ginflug übte. Georg Grefflinger (1) (aus Regensburg, + 1677) lebte als Notar in Samburg; feine amatorifchen Lieber fontraftiren mit ber hergebrachten Chrbarfeit, und verrathen Beltluft und Uebermuth; mit ben fachfifchen Unbangern Blemmings theilt er bie Unflange an bas Bolfelieb und einige berbe, ungelehrte, ja burleste Manier. Jafob Schwieger (2) aus Altona hielt fich gleichfalls lange in hamburg und ber Gegend auf, ehe er an ben Sof von Rubolftabt (um 1665) fam. Er, ale Militair, fchrieb feine Lieber gum Theil im Rriege, und blieb fo ben Gelehrten noch frember; wielleicht verbiente Er vor Allen ben Namen eines Erotifers, benn bei ihm allein findet man ungefchminkte und ichlichte Lieber, bie felbft elegant heißen konnen und bas Sinnarme und Unmufitalische ber Opit'schen Lyrit nicht theilen. Aehnlich ifts mit ben Liebern Philipps von Befen (3) (aus Anhalt

1619-89), ber fich gleichfalls zulett nach einem fahrigen Leben in Samburg nieberließ. Seine Lieber zeichnen fich burch einen muftischen, ichwärmerischen Bug aus, überall aber fieht man, bag er fich bie Dichtung ber Frangofen, ber italienischen Concettiften und besonders ber Rieberlander weit grundlicher ale Anbere angeeignet hat. Er bichtete lateinifc, frangofifch und hollanbifch , und brudt fo ben engen Berband unferer bamaligen Dichtung mit bem Auslande und befonbers mit Solland am beften aus. Ein Bolybiftor und eigentlicher Gelehrter, ein Bielichreiber in allen Fachern, machte er fich frühzeitig einen großen Ramen , befonbers als Sprachforfcher, und er galt ale ber Meigner Gefetgeber ber achten reinen Sprache unter feinen Freunden; im jungen Alter fcon fonnte er 1643 eine beutschgefinnte Benoffenschaft grunben, bie verbreitetfte nächst bem Palmorben. Reib und Difgunft häufte fich über biefes fruhe Glud auf Befen , ber in ben grogen Frieden ber Dichterwelt ben erften Bantapfel unverschul= bet warf. Ihm warb es noch zur Gunbe gerechnet, bag er unter ben erften bie Romane ber Scubery überfette und eigne hinzugab (bie abriatifche Rosamunde icon 1645), worin ihm boch balb gang Deutschland folgte. (III. p. 275-86. 396-97.)

<sup>(1)</sup> Beltliche Lieber, Fr. 1651. Poetifche Rofen und Dorner, Gulfen und Rorner, 1655.

<sup>(2)</sup> Liebesgrillen, Samburg 1654. Geharnischte Benne, 1660. Ablige Rofe, 1659.

<sup>(3)</sup> Dichterifches Rofen= und Lilienthal, 1670.

S. 164. Wie es für ben nichtgeiftlichen Opit mifficher war, weltliche Lieber zu fingen, als für ben Baftor Rift, fo war es für Zesen gefährlicher, ben Roman in Deutschland einzuführen, als für ben Superintenbenten Seinrich

Bucholg (1) (1607-71), bie poetifche Bierbe ber Stabt Braunfdweig. Die Lande Braunf dweig und Sannover theilten gleichfalls ben Segen ben Dbit ausstreute: Enoch Gafer prebigte ibn in Belmftabt, both neigte er wie ber Sprachforicher Schottel in Bolfenbuttel in feinem poetifchen Gefdmade mehr zu ben Nurnberger Begnitichafern, bie mit bem braunfdweiger Sof in Berbinbung maren. Ueberwiegend blieb auch in biefen Gegenben, wo eine Reihe von fürfilichen Dichtern geiftliche Lieber machte, ber firchliche Gefang. Darin zeichnete fich auch Bucholt aus, fei ce in bem einfältigen alten Stile , ben er in ben Liebern feiner Sausan= bachten für bie Unwiffenben fchrieb, ober in feinen geiftlichen Boematen, wo er ale Runftbichter in ber mobifchen Bebanb: lungeart bem Gebildeten genug thun will , ober in ber betrubten Sion, wo er in bem Sinnbilbe ber alten Dinftiter Chrifti Braut, bie Rirche, in poetifcher Barme ihr Leib in einem ftropbifden Gebichte flagen läßt. Gin folder Mann gab bem Romane in feinem Gerfules und Balisca (1659) nicht allein Rechtfertigung , fonbern auch Anfebn ; bie Reminiscenzen an bie alten verponten Ritterromane und felbft fclupfrige Steff Ien trog er auf burch bie bibaftische Bebeutung, bie er biefer Battung gab, inbem er fie zu einem Schapfaftlein fur alle Art bes nüplichen Wiffens machte. Go hatte benn fein erlauchter Schüler, Bergog Anton Ulrich (1633-1714), Recht, biefe nenen Romane, und vollende bie feinigen (2), bie von geschichtlicher Wahrheit und allegorischer Weisheit Begleitet find , ben Lugen ber alten Ritterromane entgegenzufeten. (III. p. 257-59. 357-58. 397-99.)

<sup>(4)</sup> Chrifiliche gottselige Hausandachten, Braunschweig 1665. Chriftliche beutsche Poemata. Braunschweig 1651.

<sup>(2)</sup> Die burchlauchtige Sprerinn Aramena, Murnberg 1669. 5 Theile. Octas via. Nürnberg 1683—1707. 6 Abeile.

S. 165. Sachsen und Braunschweig wies uns in mehr= fachen Gigenheiten feiner Boefie eben fo oft nach Murnberg bin . als nach Schleffen. Diefe Stabt machte ibr poetisches Aelterrecht gegen Dvit noch vielfach geltenb. Auch bier bat= ten ber Meigner Johann Clajus (1616-1656) unb Philipp Sareborfer (aus Nürnberg felbft, 1607-58) als Pflangfchule bes Palmorbens 1644 einen Blumenorben ber Begnitichafer (1) gegrunbet, ber am langften von Allen ausbauerte, weil er auf einem volksthumlichen Grunde in biefer Sauptftabt bes Meiftergefanges ruben tonnte. Diefer Orben führte zum Beichen bie Bfeife bes Ban, ber man fpater bie Paffioneblume bingugab: bies brudt fombolifch bie Geichichte bes Bunbes aus, in welchem anfangs bie Schafer= poesie und bann bie geistliche prabominirte. Sie faben bie Sirtenbichtung in einem beiligen Nimbus, weil bie Beit ber Erzväter eine hirtenzeit , David gefronter Schafer, Salomos hobes Lieb eine Ecloge war. Die berühmten Bertreter ber Birtenpoefie, Die Schäferromane ber romanifchen Literatur. Die fich aus ben Ritterromanen entwidelten, bie bergeries de Juliette von Montreux, bie Arcabia von Sibney, bie Diana bes Montemapor und Andere waren bie erfteren ichon 1595, bie zweite 1629 überfest , für bie britte mar Sarebor= fer felber thatig, und ber Begniporben wetteiferte überhaupt in friedlichem Bunbe besonders mit bem öfterreichischen Abel ber fruchtbringenben Gefellichaft und mit Braunschweig (f. porbin §. 164), Die Schafer = , Gefchichte = und allegorifchen Romane ber Mugbarfeit aus allen Landen Europas zu über-In Bezug auf bie Schafereien aber lernten fie fich burch biefe Mufter barum faum hoher heben, als Dpig in feiner Berchnie (f. 154) auch ; geringe Erfindung in ber profaifchen Anlage, falicher Brunt mit anatreontifcher Grazie, mit onomatopoetischen Naturlauten , mit verfünftelten Reims fpielen, Rlingreimen, Anapaften, Bilberreimen und Echos

in ben eingestreuten Liebern, Ueberlabenheit, Schwulft und hyperpoetischen Stelzen in ben ichilbernben Bartien , machen biefe Gattung, in welcher bie Begniter burch eine lange Reihe hindurch gleichsam bie poetische Geschichte ihres Dr= bens fortführten, ju bem beften Bertreter bes lacherlichen poetischen Berudenftile biefer pebantisch = fantaftischen Beit. Bei Sigmund von Birten (aus Bohmen, 1626-81) wachfen Diefe Schäfereien fo an Umfang und Inhalt , baß fie in bem oftländischen Lorbeerhanne (1657) und ber Guelfis (1669) gu biden Banben heroifder Gebichte , b. h. Chrenfpiegel für bie Baufer Defterreich und Braunfcmeig werben. Bareborfer (2) und Birfen (3) find bie Sauptreprafentanten ber Pegniger, icon burch ihre große Fruchtbarteit; in zwei Buntten find fie fur bie Gefchichte ber Boefie biefer Beit überhaupt einflugreich. Sie lantten früher als bie Schlefier ben Geschmad von ben frangofisch = nieberlanbischen Dichtungen mit mehr Nachbrud auf bie Gublanber, und fie ftanben felbft mit Stalienern in birefter Berbindung; bann aber opponir= ten fie Opis, als bem es an Erfindung, ber wefentlichen Gi= genschaft eines Boeten, gemangelt habe. Bareborfer befon= bere in feinen Gefprachfpielen brang auf Phantafie und finnliche Bilbungen; er urgirte nicht allein in bem Sonoren und Onomatopoetischen eine Bermanbtschaft zwischen Boefie und Mufit, fonbern auch in bem bilblich Schilbernben eine Bermanbtichaft zwischen Malerei und Dichtung; er tam von bar auf bie Theorie, bag Allegorie, Fabel, Parabel und Em= blem Sauptgattungen ber Dichtung feien, und er versuchte fich auch in Allen. Dies war fur ben Gegenfat bes Gubens gegen ben Norben gang daracteriftifch und auf biefe Unfich= ten fam man viel-fpater (6. 182) in ber Schweiz von Reuem zurüd. (III. p. 287-305. cf. 394-95.)

<sup>(4)</sup> Berbegen (Amaranthes), hiftorifche Rachricht von bes loblichen hirten-

und Binmenordens an ber Begnis, Anfang und Fortgang se. Nürnberg 4744.

- (2) Gefpredofpiele, Narnberg 1642-49. 8 Thle. Nathan, Jotham und Simfon. Rarnberg 1659. Sonntageanbachten, 1649.
- (5) Begnefis. Nurnberg 1675. Fri berfreute Teutonia, 1669. Geifiliche Beitrauchforner. Nurnberg 1639, u. A.

6. 166. Diefen Tenbengen ber Rurnberger entsprach co. bag auch in ihren religibfen Boefien ein gang anberer Beift berrichte, als in bem altlutherischen Rirchenliebe. In bie Lieber Rlaus, Sareborfere und Birtens ging fo viel Unliturgifches, Gebantenhaftes, Bilberreiches und Belfliches ein, baß man wohl fieht, fie maren von ber Ginfalt bes alten Befange und ber Korrettheit bes Opit'fchen Bfalme gleichmäßig nicht befriedigt; eine gang andere Art von Andacht gieht gugleich mit ber neuen Art geschwungener Runft in bas fromme Lieb ein, eine Finfterheit, Selbstveinigung, Berknirfchung, bie mit ber lutherischen Freudigfeit bei Gerharb und France grell abflicht. Bei ben Nachahmern ber Pegniger unter Sachfen und Braunschweigern ift biefelbe Erscheinung; in ber viel kultivirten Gattung bes alexanbrinischen hymnus (vergl. §. 154), in ber feit Dvit ber flaffifche Auftrich und bie alte Wenthologie geherrscht hatte, trat bei Ziegler umb 3. G. Albinus driffliches Schmudwerf an beren Gelle unb fie fdrieben bergleichen Betrachtungen über Gebirt, Leiben und Tob Chriffi mit "blutfliegenber" Feber, in frommem Ingrimm, ber Lettere mit hoperbolischem Schwung, mit Anhäufung italienischer Concepte, ja in ber tollen apokalhpti= fcen Manier unferer alten Gnomifer (C. 101): biesen wird baber jest wieber bas hohe Lieb biefer geistlichen Schäferbichtung ber Gegenfiand allgemeiner Bearbeitung, und man fann ben Uebergang bes Gestifmatte von Davib gu Salomo als ben Kern ber Beranberungen in ber geiftlichen Poeffe biefer Beriade anfeben. Auf all bies wirkte übrigens

auch außer bem italienischen Geschmade eine katholische Reaction herüber, theils äußerlich veranlaßt durch die Wechselsfälle des breißigjährigen Kriegs, theils innerlich durch die Einstüße zweier katholischer Dichter. Jakob Balbe (1) (aus dem Elsaß, 1603—68) in Baiern wirkte mit seinen lateinischen, dem Foraz nachgeahmten, schwungreichen Gedickten direkt auf die Nürnberger; Friedrich von Spee (2) (1591—1635) begegnete ihnen und dem Sachsen Hermann Schein (§. 158) in der Bereinigung der deutschen Bolksmanier und der italienischen Concetti und Bisspiele in seinen deutschen Liedern, die von großer Sprachgewandtheit zeugen, und hinter Tändelei und Naivetät, andächtige Berzückung und spielende Heiterkeit den Mortisskationssinn und die Weltwerachtung bergen, die den lutherischen Kirchengesang jest vorübergehend inscitten. (III. p. 333—45.)

- (4) Opera poetica. Colon. 4664.
- (2) Arupnachtigal, Roin 4649. Reu herausgegeben, Koln 4812. 42. Golbenes Augenbluch. Roblenz 4829. gr. 12.
- S. 167. Ganz befonders zeigten fich die Mirkungen diefer katholischen Einflusse in Schlessien, mechin win nach unferm Rundgange durch die deutschen Provinzen (§ 166—74) zurückehren. In Bressau hatten die Zesuiten eine seste Stätte; hier lag daher die Collision des Protestantismus und Ratholicismus am nächsten, und es gibt eine Reihe schlesischer Dichter und Literaten, die um die Mitte des 17. Jahrhunderts zur römischen Kirche zurücktraten. Unter diesen sieht der Bressauer Joh: Schlessler (1) (Angelus Silestus, 1624 bis 74) oben an, dessen christische Richtung durch die Schriften der Schwentseld, Jasob Böhme und Bal. Meigel bee shimmt war, dessen Lieber in seiner verliebten Aspet von Spee.

influencirt find, ohne feine Leichtigfeit zu erreichen. Berühmter ift fein derubinifder Wanbersmann, eine Sammlung geiftlicher Sinngebichte, bie uns formlich und gang zu ber muftifchen Weisheit Tauler's (f. 106-7) gurudführen, Die in Bilbern und Gegenfagen fich bem Gebeimnif von ber Bereinigung ber Seele mit Gott ju nabern, und jene Lebre von ber Rube und bem gebulbigen Erleiben Gottes begreiflich zu machen fuchen. Schefflern fchließen fich Anorr von Rofen= roth und Quirinus Rublmann in biefer Richtung an. Auf ber Gegenfeite fieben bann Matthaus Avelles von Bowenftern. David von Schweinit und Job. Berrmann, bie bei bem alten lutherischen Mufter ber geiftlichen Dichtung einfach fteben blieben. Auf ben Lettern (2) besonders bliden felbit bie Mei= . fter ber Runft ehrfurchtsvoll bin, weil er unter ben erften Dpig's poetifche Regelmäßigkeit auf bas Rirchenlieb ange= wandt batte, ohne von bem Kern feiner Frommigkeit und ber firchlichen Geregeltheit einzubugen. Zwifchen ihn und Balbe theilte fich bann in feinen firchlichen Liebern gleichsam Unbreas Gropbius, ber fich geffel, einmal bie alte Einfalt bes lutherischen Symnus festzuhalten, aber auch nicht für Gunbe hielt, ein andermal für bas Werk ber boberen Runft in ber geiftlichen Boefte einen weitern Spielraum in Anfpruch zu nehmen. (III. p. 346-55. 358-63.)

<sup>(4)</sup> Berliebte Biode. Breelau 1637. Cherubinifcher Banbersmann. Glogau 1673.

<sup>(2)</sup> Sein Sauptwerf : Devoti musica cordis, 4650.

<sup>§. 168.</sup> Anbreas Graphius (aus Glogau, 1616—64) war ein Erbe mehr von Plemming's als von Opig's Geist und steht auf ber Höhe ber Dichtung bes 17. Jahrhunderts; die Beitgenoffen felbst haben ihn mit Recht weit über Opig hin-weg geset. Die herbsten Unglücksfälle und eine verderbliche

Rrantheit beugten ibn leiber in feiner Jugend für immer nieber, und nicht Reifen, Rubm und Renntniffe fonnten ibn bem ichweren Tieffinn entziehen, ber über feine Dichtungen Berbheit, Schreckniß und Baraboxie aller Art breitete; er glaubte an Aftrologie und Gefvenfter , und ftellte fich mit biefem Sange zu ben taum erwähnten muftischen und alchymiftifchen geiftlichen Dichtern unter feinen ganbeleuten. Allein er überragte fie und Alle an eigentlichem poetischen Beifte bei weitem ; er ift ber einzige Dann biefer Beiten , ber bas Ueberfeten, bie einzige Runft ber erfindungearmen , nachahmenben Boeten, als eine fflavifche Arbeit verachtete, ber all bie fleinen Lieblingegattungen und ben Flitterftaat ber bamaligen Dich= tung, Gelegenheitspoefie, Anagramme, Afroftichen, Bilberreime, Echos und bergleichen von fich warf, ber bagegen alle ernsteren und boheren Gattungen versuchte, und immer gang felbftanbig und mit verhaltnigmäßig großer Bemeifterung ber poetischen Darftellung und Charafteriftif. Mir werben unten (S. 206) feben, wie er im Trauerspiele und im Luft= fpiele voranfteht; in ber Gattung, bie bamale für Epos galt, in bem geschichtlich=allegorischen Romane wollte er mit Bar= clay und Desmarets wetteifern , indem er Flemming's Abficht aufnahm, bem breifigjahrigen Rriege ein Denfmal gu feben; in ber Satire ging er ben Mittelweg zwischen Lauremberg und Rachel und gab in juvenalischer Form moberne Thorheiten ber Beifel bin , fpiger ale ber Lettere, nicht fo anschaulich und gutmuthig humoriftifch wie ber Erftere. Er gab Paffionslieber in altprotestantischer Ginfalt, und wieber geiftliche Den in pindarifche Formen gefleibet von einer Erhebung, zu ber fich bamals ein Anderer nicht magen burfte, ohne gleich laderlich zu werben. In biefem bithprambifchen Schwunge zeigt Graphius vormarts auf Rlopftod und Cramer , wie wir in Anbern ber bebeutenberen Dichter biefer Beit, wie Flem= ming, Dach, Berhard, Anflange an andere Ericheinungen bes 18. Jahrhunderts zu finden meinten. (III. p. 432 sqq. 395. 326. 358-63.)

M. Groph's Berfe. Breslau und Leipzig 1698.

E. 169. Mit Grubbius enge verbunden , fo in ben freundfcaftlichen Beziehungen bes Lebens, wie in ber Gefchichte ber Literatur, find Chriftian Goffmann von Soffmanne: malbau (aus Breslau, 1618-69) und Daniel Caspar von Lobenftein (1635-83). Auch Soffmannswalbau (1) entsagte mit Grophius ber Autoritat Opig's, er verschmahte bas Ausplundern ber Alten nach bem Beifpiele Ronfarb's, bem völligen Bor= und Gbenbilbe bes Opis, er manbte fic, wie bie Murnberger , ju ben Stalienern und ihren Erfinbunmen. Er bilbet zu Grupbius einen icharfen Begenfat ber Welt= fuft und Lascivität gegen Weltverachtung und Ernft, wie Bieland gegen Rlopftod, wie Dvid gegen Seneca ober Sacitus; er führte ben majeftatifchen Stil ber Schlefter zu einem lieblichen , fanften , in Concepten und Bilbern geiftreicheren über; er beleibigte in ben ichlüpfrigen Bweibeutigfeiten feiner erotifchen Belbenbriefe, und in ben Leichtfertigfeiten feiner lprifchen Gebichte, bie erft nach feinem Tobe herauskamen, bas ascetische Beitalter nicht weniger, als er weiterhin burch bas Gehäufte feiner Antithefen und Beiftfpielereien ben Be-Schmad beleibigte und ben erften Anftog zur äfthetischen Kritit gab. Doch ift bie feine Glegang mit ber er feine Lieber feilte, burchaus epochemachenb; fie fchütte ihn vor ben Abfallen ins Gemeine und vor bem Bombaft, ben zwei Grundfehlern aller Dichtung bes 17. Jahrhunderts, gleicherweise, und blieb bis auf Sageborn bin ben beutschen Lyrifern Mufter. Loben: ftein ift in feinen Bebichten (2) weit unbebeutenber, ein Rachahmer Opig's, wie er in feinen Bervipen Soffmanns=

maldau, in seinen Trauerspielen (f. u. §. 207) Gryphius, in seinem berüchtigten Romane (Arminius) Bucholz und Anton Mrich nachahmte. In diesem ungeheuren Prosawerse präsentirt sich der Polyhistor, der den Roman noch mehr als seine Bargänger zu einem Schrein alles Wissenswürdigen aus Welt und Wissenschaft machte, in welchem Sinne er denn auch am Ende des 17. und Ansang des 18. Jahrhunderts allgemein behandelt ward. Die ganze Zunst der Romanschreiber dieser Zeit, die Realien in ihren Srossen, und der Bombast und Schwulst in ihrem Bortrage wird daher als Lohenstrin's Schule und Manier nachher betrachtet und angesochtem. (III. p. 447—53. 400:)

(2) Blumen, 4689.

S. 170: Wenn wir aus bem lieberblide ber burch Opig und die fruchtbringende Gesellschaft bewirkten literarischen Bewesqung in Deutschland (S. 155—69) die großen Einstüffe jemes Dichters haben kennen lernen, so ist uns doch auch nicht entzgangen, einmal, daß die kühneren seiner Nachfolger, selbst unzter seinen Landsleuten, über ihn hinausstrebten, und dann, daß andere volkssinnige Männer wie Lauremberg sich gegen seine neue Gesetzebung sträubten und wie absichtlich dem alten Bolksgeschmacke treuer blieben. Auch diese letztere Erschsinung zeigte sich innerhalb des eigentlichen Seerdes der neuen Runstweise, in Schlessen selbst: Ein Wenzel Schersser von Schersenstein aus Leobschütz bearbeitete noch 1640 den Grobianus und wünschte daß man den Theuerdank und Froschianus und wünschte daß man den Theuerdank und Froschianus und wünschte daß man den Anderer um eben diese Zeit (1650) den Reineke Fuchs umgeschassen hatte; seine

<sup>(4)</sup> Dentiche llebersetungen und Gebichte. Bresiau 1679. Seine lprischen Gebichte in Reufirch's Sammlung : Hoffmannswalbau's u. A. auserlesene Gebichte. Leipzig 1697—1727. 7. Theile.

Buniche gingen alfo auf lauter Bucher bes alten Bolfsitils bin. Der berühmte Epigrammatift bee Beitaltere ferner, Friebrich von Logau (1604-55) ift ein erflärter Beg= ner ber Dpit'ichen Reuerung, in einer Materie gwar, Die nichts mit ber Bolfeliteratur zu thun hatte, fonbern-nur im Rreife ber Gebilbeten zu Saufe mar. Das Epigramm mar mit ber Anefbote feit ber Beit aufgefommen, als Fabel und Sprich= wort (f. 142) verbrangt warb, Wedherlin und Dpit fultivir= ten es nach bem Mufter bes Martial und bes Balifen Owen. und feitbem jeber ihrer Nachfolger. Reben Balentin Lober's überfestem Owen (1653) und Raspar Bieglers Mabrigalen (1653) ift Friedrich Logau (1) ber Sauptvertreter ber Epis grammenbichtung. Er erscheint in feiner großen Sammlung ber Richtung nach gang wie Lauremberg, ber guten alten Beit angeborig, und fein Berhaltnif zu biefem im Moralifchen wie im Formalen feiner Boefien rechtfertigte ben Bezug, ben bie bamalige Beit zwischen Epigramm und Satire flatuirte. Epi= gramm und Rirchenlied bilben im Grunde bie Spigen ber gangen ichlefifchen Boefie und zugleich ihre erfreulichfte Seite : bierbin isolirte fich gleichsam mas in biefer Runft von Empfindung übrig blieb, und borthin foncentrirte fich aller Berftanb, Scharffinn und Wit, ber fie gang burchbrang. Wenn bas Rirchenlieb, in Maffe betrachtet, umgefehrt bas Blattefte fceinen fann, mas biefe Beit producirte, fo fann auch Alles bas, was man bamals zu Epigrammen rechnete, in Maffe überschlagen, Gnome, Rathsel, Sonnet, Mabrigal, Anagramm, Leberreim u. A., umgekehrt bie verächtlichfte Seite biefer Dichtungsperiobe, ihre Spielereien und Tanbeleien, am vollfommenften reprafentiren. (III. 248-50. 311-22.)

<sup>[4)</sup> Calomon von Golaw's beutiche Sinngebichte bren Taufenb. Breslau (4654.) Auswahl von Leffing und Ramter. Leipzig 4759. 8.

S. 171. Das volksthumliche Element in ber Dichtung, bem Dvit und feine Schule fo entgegen war , fonnte in ber Beit eines breißigjährigen Rrieges, ber alle Stande aufwühlte und eines jeden Betriebsamfeit unterhielt, nicht gang verfcwinben. Dies fpricht fich fcon in ben vielen biftorifchen Bolfeliebern (1) aus, bie vor, während und nach biefem Kriege fortbauerten , jest häufig von Bilbern und Rarrifaturen bealeitet . und in bem emblematifch-allegorifchen Stile verfaßt, ber biefer Gattung überhaupt leicht eigen ift (III. p. 305 - 10). Chenfo eng wie biefe politischen Dichtungen ichlicht fich ber Simpliciffinus (2) von Samuel Greifenson von Birfchfelb (1669) an ben breißigjährigen Rrieg und ale ein Bolfsbuch an die Bolfeliteratur an , ber einzige bebeutenbe und originelle Roman biefer Beit, ber ben Reften bes Ritter= romans (§. 89) und ben gefdichtlichen, wiffenschaftlichen, überfetten Romanen ber Abligen und Gelehrten biefer Beit (S. 151. 163-65. 169) gegenüber liegt, und bas gange Leben und Weben bes barbarischen Krieges in buntem Scenen= mechfel barftellt. Er fchilbert bas Leben eines Bagabunden ber untern Stände, wie bie etwas alteren Memoiren (3) bes Ritters Sans von Schweinichen (1552-1616) gefdichtlich bas eines Abentheurers ber obern Stanbe ichilbern : beibe Stude (auch bas hiftorische) flaffificiren fich gu ber Gattung bes fpanischen Schelmenromans (g. 143), ber in jenen Beiten auch ichon in einzelnen Ueberfetungen eingeführt warb. In biefer Romangattung ift bas Auf- und Abfteigen ber Stanbe, ber Bechfel ber Gludefälle, bie planlofe Abentheuerlich= feit bie Seele; bie Lieblingscharaftere find nicht mehr jene eulenspieglischen Figuren ber Narren= und Boltsbucher, fon= bern Glude = und Ungludefinber, bie aus ben untern Stanben empor, aus ben obern herabfommen; nicht mehr Grobianus heift ber Belb bes Tages, fonbern Curiosus, ber Den= füchtige, ben bie Erfahrung herunwirft, aber nicht eben belebrt, flug und gewürfelt, aber nicht gerade weise macht; nicht mehr bie perfebrte Belt trifft bie Geißel ber Satire , fonbern (fo bei Lauvensberg , Graphius, Logau , Rachel) bie fich verfebrende, Die Dobefucht im weiteften Begriffe. So nun wie ber Grobianus von Debekind bas abftratte Bild biefes typiichen Charaftere aufftellt, fo ber Bhilanber von Sitte= malb (4) (1650) von Joh. Mich. Mofcher ofch (aus bem Sanguischen, 1600-69) ben bes Reufnichtigen. Das Wert lebnt fich . oberflächlicher noch als Fifcharts Gargantua an Rabelais, an ein fpanisches Driginal von Quevebo Billegas; formell fehließt er gleichsam encyflisch jene Allegorien und Biffonen bes Mittelalters, Die Gefäße ber Sattre und Dibaris (S. 114), ab, bem Sinne nach fympathifirt es mehr mit ber Beit Fifcharts und Rollenhagens, mit ber Satire Branbts und Andreas, als mit Opis. Es fest fort, was Brandt und Rollenhagen (S. 128) begonnen hatten, bag ce bie Satire mehr gegen Fehler bes Berftandes und ber Intelleftnalität, als ber Sittlichkeit und bes Gergens richtet; es find bie Berfchrobenheiten ber gelehrten und politischen Stanbe, bie angegriffen werben, nicht mehr wie in ben Rarrenbuchern mit bem blofien Gegenfate ber niebern Ratur und bes graben Berfian= bes, fonbern mit Grunden, Scharffinn und Big. Wie fehr bies nun auch'Sache ber gebilbeten Sphare fcheint, fo ift bie Satire boch gang volksthumlich und bas Werk marb als ein Bolfsbuch verandert und erweitert. Das gange Gebiet ber Satire ichien ben Berband mit ber alten volksthumlichen Litera= tur nicht aufgeben , bie Bornehmheit ber neuen Runftpoeffe nicht leiben zu wollen. So war Balthafer Schupp (5) (aus Giegen, 1610-61), bet gulest als Paftor in Samburg ftarb, in affen feinen vielfach fatirifchen, aber felten ins Bebiet ber Dichtung gehörigen Schriften gang in Mofcheroichs Wegen, ein erflärter Feind aller gelehrten Bebanterie und fo auch ber Opigichen Dichtungstyrannei. Und bas befte Karri=

katurbild des Dichters dieser Zeiten, des Produkts ber Robheit und ber Künstelei, überhaupt gibt die Satire (6) eines Kollegen Schupps, des Pastors Joh. Riemer in Samburg, gleichfalls aus einer Gesinnung und in einer Weise, die ganz ber neuen Kunst entgegen zu liegen scheint. (III. p. 368 – 89. 406 – 11. 329 – 34.)

- (4) Soltau, historifche Bolfelieber, f. o. historifche Bolfelieber aus bem 46. und 47. Jahrhunbert, von Bh. Mar Körner. Stuttgart 4840. 8.
- (2) Ed. Mömpelgart, 4669, unter bem anagrammatifchen Namen : German Schleifheim v. Sulefort.
- (5) Ed. 3. . . . Bufding. Brestau 1820.
- (4) Ed. Strasburg 1650.
- (5) Lehrreiche Schriften. Frantfurt 1684.
- (6) Reime bich ober ich freffe bich, von Gartmann Reinhold. Morbhaufen 4673.

S. 172. Charafterifirt bie innerliche Beit ber Reformation die Lehre der Selbsterkenntniß, die in Brandts Narrenschiff ber Mittelpunkt mar, fo bezeichnet es bie außerliche Beit bes breifigjahrigen Rrieges, bag in allen biefen bibattifchen unb fatirischen Werken die Weltkenniniff ber Mittelpunkt aller Borfchriften und Beisviele ift, daß fie praftische Lebensphi= losophie lehren, und ber Schulphilosophie feind find. So ift es auch in ben Romanen (1) von Chriftian Beife (aus Bittau, 1642-1708), bie gang als Sittenfpiegel aufgestellt werben, fo bag fie auch wohl ethische Traftate im Gemande ber Filtion heißen konnten. Weise verweilt barin borzugeweise auf bem Prinziplosen jener Beltklugheit, jener menschlichen "Sicherheit" bes Neufuchtigen, und weift auf die religiose Beiligung bes Lebens gurud, und auf biefem Standpuntte blieb nachher die Lebensphilosophie, so weit fie fich in poeti= ichen Formen ausspricht, bis auf Wieland bin. Auch Weise aber ift ganz aus Moscherosch hervorgegangen, ganz ein Bolfe=

mann, gang ber volksthumlichen Dichtung zugeneigt. Im Schauspiel (f. unten S. 208) hat er fich vorzugeweise an bas Luftfpiel gehalten und mit bem meiften Glud am Poffenfpiele versucht, ber Gattung bes Bolfes, für bie er feine Stubien in bem gemeinen Leben bes Bolfe gemacht hat. Seine Jugenblieber (2) fpielen in diesen Regionen und verhalten fich gegen Die gespreizten Schäferlieder ber Beit wie Mitharts Bauern= lied gegen bas Minnelied. In feinen Rirchenliebern arbeitete er nach alter Ginfalt bin, und er gibt in feinen curiofen Bebanken von beutschen Berfen (1692) biefer alten Bolkskunft bas Beugniß, bag er, indem er ihr nachgeftrebt, "viel Dings gewahr geworden fen, welches manchem in feinem Lorbeer= franze verborgen bleibe." Sein treuer Schüler Morhof vollende wagte bem Hoffmannewaldau fchon lobente Aussprüche über hans Sachs nachzusprechen, ber bei Dpit als bas haupt ber Britichmeifter und Bankelfanger in tieffter Berachtung ftand. Sier haben wir unter ben Theoretifern bas erfte Bei= fpiel wieber, bag unter ben gelehrten Dichtern nicht alle Som= pathie mit ber Bolfebichtung ausgestorben mar. (III. p. 411 -15. 475-81. 485 sqq.)

<sup>(4)</sup> Die vorzüglichften finb : Die brei ärgften Ergnarren in ber gangen Belt. Leipzig 4673, und ber poetifche Rafcher, 4686.

<sup>(2)</sup> Ueberfluffige Gebanten ber grunenben Jugenb. Leipzig 4668.

<sup>\$. 173.</sup> Leiber war nur mit biefer Neigung bei Weise ber Abfall in ein neues Extrem verbunden. Seiner religiösen Gesinnung nach war es dem Christen nicht ziemlich, wie die Alten, Birgil und Homer, die Dichtung zum Mittelpunkt aller Weisheit und aus ihr ein Lebensgeschäft zu machen; Opity's unruhiges, weltliches Leben stellte er als warnendes Beispiel vor, und er brachte die Ansicht auf, daß das Dichten nur Nebenwerk sein durse, die Dichtung nur als eine Diene-

rin ber Rebefunft behandelt werben folle. Aus biefer Anficht mußte ihm alles Bervifche, alles Bathetifche und Erhabene. was ber Boefie ichon formal eine zu große Wichtigkeit beilegt. bie bombaftische Manier Lobenfteins und ber Tragifer, bie Marineste ber italianifirenden Dichter und Concettiften mishagen ; er fprang zu bem Gegenfat bes Planen, Bafferigen, ber Brofa Aehnlichen über, und bas "Naturelle " warb feit ibm bas Lofungewort, wie es feit hoffmannewalbau bas " Galante" gewesen war. Durch alle Provingen fuhr mit biefer Barole Beife's Anfehn, wie einft Duip's; eine Reibe von Bolybiftoren . Baftoren und Schulmeiftern fcmur zu feiner Rabne: in Sachsen bie Bengel, Corvinus und Benrici. in Riel Morhof, in Nurnberg Omeis, in Samburg Riemer und Neumeister. Unter ben Sanben biefer Manner mare bie Dichtung zum Beitvertreibe berabgefunten und die Mittelmäßigkeit geradezu autorifirt worben, wenn nicht eben jest Rritif und Bolemit ins Mittel getreten maren , bie vorher nie ba gemefen maren, und bie nun eine wohlthatige Reibung an bie Stelle ber bisherigen Tolerang festen, und ber Dichtung gang andere Biele zeigten. (III. p. 488-98.)

S. 174. Die Einwirfung ber französischen Literatur erreichte nämlich gerabe jest ein zweites, und um so höheres Stadium, je glänzender das Zeitalter Racine's gegen das des Ronsard, Opis's Borbild, war. Emigrirte Protestanten ließen sich an deutschen Sofen nieder und riesen in Hannover und Berlin ganz französische Bildung hervor. Es wurden gelehrte Zeitschriften und Gesellschaften gegründet, die schnell die Theilnahme an den Sachen der Literatur ausbreiteten und sestigten, unter die Schriftsteller Berbindung brachten, und ihre Werke der öffentlichen Kritik aussetzen. So wurde es im Poetischen bald nicht mehr möglich, die geringen Werke der Nebenstunden dem Publikum vorzulegen. Eine neue

Poetik trat an die Stelle der bisherigen Prosodielehren, Boileau verdrängte den Opig, und Horaz's Dichtkunft die des
Scaliger. Die französischen Nachahmungen klasischer Poesie
brangen zu und herüber, und in dem Augenblicke, als die Dichtung wieder zu Schulmeistern und Schulen, wo sie nach Luther heimisch war, herabzusinken, als sich die Gelehrten von dem bisherigen Bunde mit Hof und Abel nach dieser Seite hin loszumachen schienen, trennte man sich nach der andern Seite gleichfalls und eine neue Art von Hospoesie und Hospoeten nach dem Muster der Pariser warf sich jener schulmeisterlichen entgegen. (III. p. 494 sqq.)

S. 175. Fr. L. von Canis (1) (aus Berlin, 1634-99) mar unter ben angesehenften und erften, bie bem moblanftanbigen Gefchmade bes Gofes zu Gefallen bichteten, ein Rachahmer Boileau's, ein unbedingter Berehrer ber gracifirenben parifer Dichtung, ber fich fo vornehm über bie Boefie unferer bamaligen Schulrektoren erhob, als Dpit vordem über bie Bolfebichtung. In feine Fußftapfen trat Job. v. Beffer (2) (aus Rurland , 1654-1729) querft am Berkner , bann am Dreebner Sofe, und freilich gewann bie Boefie in ben ceremonibfen Feftgebichten biefer Manner, bie nach ben feinften Regeln ber Ctifette ausgeflügelt waren, und in ihren Chrengefängen, bie für heroische Boefie galten, nichts als Bornehmbeit und Lohn. Sein Nachfolger in Dresben marb I. Ulrich von Ronig (3) (aus Eflingen, 1688-1744) unb auch Burchard Mende in Leipzig ftant in Berhaltniffen gu bem fachfifchen hofe und ergab fich Boileau's großer Autori= tat, wie auch 3. v. Bietich in Ronigeberg, ber Lehrer Gottfchebe that. In Wien muß man Buftan Beraus, in Sannover 30h. G. v. Edhard, am Durlacher Gof Drollinger in bie Reihe biefer Sofbichter ftellen, bie mit Ausnahme bes Lette-

ren , ben wir unten (C. 179) noch nennen , in ber That fein Berbienft haben, als bag fie ber ausländischen Literatur menigftens ein fleines Gegengewicht in ber höhern Gefeuichaft bielten. Es wollte tein Segen auf biefe Art von Dichtung mehr fommen; bie Gofpoeten verfperrten fich einander felbit ben Mat, bie Gofe manbten fich, wie noch fo fpat im 18. Sabrbundert Wien und Berlin, von ber beutschen Literatur ab , die poetischen Emportommlinge felbit empfahlen fich webet burch Berte noch burch Sitten. Ben j. Reufirch (4) (aus bem Glogaufchen , 1665-1729) mar unftreitig in biefer Belt ber Mann, ber nach Canips Beifpiele Boileau's Rritte am beften verftand und bie Leichtigfeit, bie Glegang, bas Urbane und Bifante ber frangofifthen Lyrif, auf Soffmannemalbaus Borgang fortbauenb , am eheften in feinen Gebichten erreichte. allein ibm mar von Beffer ber Beg nach bem Bofe verlegt. 3 ob. Chriftian Gunther (5) (aus Strigan, 1695 bis 1723) fprenate bie Reffeln ber bisberigen rein erfünftelten Boeffe zuerft, inbem er mit ber gangen Bewalt ber Berfonlichs feit in feine Gebichte brangte, unb, obzwar theoretifch auf Renfirche und der Frangofen Wege nach einer Boefie bes Bibes, ging er boch praftifch ben Weg ber beutschen Empfin= Dungspoefie, allein er zerftorte burch ein robes und muftes Beben fich felbit und bie Aussichten , bie ibm Mende an bem Dresbner Bofe erbffnet hatte. Gotticheb endlich bing mit fo febrifuchtigen Bliden an bem Sofe und beffen Gunft, allein biefer wandte fich auffallend und talt von ihm ab. (III. p. **498--529.**)

<sup>(1)</sup> Bebichte, herausgegeben von Joh. Illr. v. Ronig. Berlin 4727:

<sup>(2)</sup> Schriften, herausgeg, von Joh. Ulr. v. Ronig, Leipzig 4732. 2 The.

<sup>(%)</sup> Gebichte, herausgeg. von Joh. Leonh. Roft. Dresben 4745.

<sup>(4)</sup> Auserlefene Gebichte, gefammelt von Joh, Chrift. Gotticheb. Regensburg

<sup>(5)</sup> Gebichte, Inchabe von 4750. Brestan.

S. 176. Bas aber biefe neue Richtung unferer Boefie bauptfächlich und gleich im Entstehen bammte, mar, bag gerabe jest zwei Republiken in unferer Literatur tonangebenb murben , bie bas Anfeben ber Sofpoeffe burch Gegenfage un= terarub, und bas ber ichlefischen und fachfischen Dichtung überbaupt burch birefte Bolemit erschütterte. Dies, mar hamburg und bie Schweiz. In hamburg mar gegen Enbe bes 17. Jahrhunderts eine formliche Schule von Romanichreibern aus Lobenfteins Gefolge (f. 178) ; zugleich blubte bort Schauspiel und Oper, bie lettere eine Beitlang im größten Glange. Dies mar ichon in Nachahmung beffen. mas in Baris und London für bie Bubne gefchab. Weltleute. bie fich in ben großen Städten Europas umgefeben hatten, gelangten hier zu entschiedener Stimme im Reiche bes Befchmade, ohne gleich wie Canit auf eine Gofpoeffe bingufteuern. Dabin gehoren Lucas von Boftel , Bertholb Feinb und befondere ber Epigrammatift Chriftian Bernice (+ gegen 1720). Er war ber geiftreichfte aller ber neuen Anhanger bes Boileau und Goraz, fchrieb ausbrudliche Basauille gegen bie Lobenfteinianer , und benutte auch feine Cpi= gramme (1), bie icharfer, feiner, flaffifcher nach Martial gebilbet find als Logaus (§. 170), um eine beigende Rritik und Bolemit auszuüben gegen bie Schleffer Lobenftein und hoffmannewalbau und ihre italienifche Schule, gegen Beife, gegen bie Begniter, gegen Befen, und gegen bie bisherigen Boefletheorien. 3m Gegenfate zu Schleffen und Dberfachfen, Die fich bisber eines Monopols bes litetarifchen Talents angemaßt hatten, bilbete fich nun eine formliche nieberfachfifche Schule von Lyrifern in Samburg, bie in einer Anthologie (2) forgte, ihren bichterischen Ruf gegen bie Offlander zu retten. Unter ihnen traten Michael Richen (3) (1678-1761) und Barthold S. Brodes (1680-1747) vorzugeweise beraus. Der Gine, ein Schulmann , ber ben Anftrich bes Gelehrten und Bedanten abzuftreifen, ben Ton ber feineren Befellichaft fich anqueia= nen ftrebte, abelte zuerft bas Gelegenheitsgebicht mit einem fanfien gefälligen Sumor, und leitete ben Styl von Sageborns und Gellerts Erzählungen ein; ber Anbere, ein erflarter Ras rinift . ließ fich von ber Berftanbesvoefie ber Frangofen nicht irren . beharrte auf ben Stalienern , wies auf bie Englander Milton und Thompson, und leitet uns zu Klopftod über. Auf einer boberen Stufe ale bie Begniter (f. 165) fuchte Brodes, mufitalifch und malerifch gebildet, bie fcwefterlichen Runfte, Mufif, Malerei und Dichtung innerhalb ber letteren zu verbinben, und er rief baburch bie ichilbernbe Boefie bervor, die fpater Leffing zu befampfen batte. Er führte bie Dichter aus ber Schulftube in die freie Natur, zerbrach ben plumpen Ma= terialismus ber Polyhistorie, und wirkte mit seinem andach= tigen Naturenthuflasmus, ben er auf lange Jahre wieberho= Iend ber Nation mit feinen Liebern einimpfte (4), bie große Beichheit ber Gemutheftimmungen und Empfinbfamteit vorzubereiten, auf ber Rlopftod feinen Deffias aufbaute. Er bachte fein ganges Leben über ein großes physikalisches Lehr= gebicht nach und schien noch fo fpat Opip's Ibeal von bibattis fcher Boefie burch ein poetisch:philosophisches Syftem ber Ra= tur realistren gu wollen; eine Reihe von physikalischen Lehr= bichtern folgte feinem Beifpiele. Und fo ift nach vielen anbern Seiten bin Brodes voll Anregung gewesen, fo nichtig und lacherlich im Ginzelnen feine Gebichte auch fein mogen: (III. p. 529-56.)

<sup>(4)</sup> Die erste Ausgabe ift: "Neberschriften". Amfterbam 1697. Später von Bobmer: Wernicke poetische Bersuche. 1749. Neue Ausgabe. 1763. Burich.

<sup>(2)</sup> Weichmann's Boefien ber Nieberfachfen. Samburg 4721-38. 6 Bbe.

<sup>(3)</sup> Deutsche Gebichte, herausgegeben von Gettfried Schut. hamburg 4761 -66. 3 Theile.

<sup>(4)</sup> Irbifches Bergnügen in Gott. Samburg 1721. sqq. 9 Banbe.

- S. 177. An Wernide und Richen eng angeschloffen, ein Berehrer Canipe und hoffmannewalbaus, ein Schuler ber frangbilichen Lyriter, fleht auch Friedrich von Sage= born (1) (aus hamburg 1708-54) gang in ber Reibe bie: fer Samburger , ber gemeinsame Abn ber fofratifch-anafreontifcen, epifiolographifchen und fabulixenden Dichter ber nach= fen Beit, bie, bas Drama und Epos als zu unerreichbare Gattungen aufgebend, in Reufirche Sinne bie mittlere Boefie fultivirten , bie bisher bie galante bieg , bald bie Poefie ber Grazien benannt wurde und in Bieland ihren Gipfel erreichte. Als ihr großes Borbild fam nun horag in allgemeine Bewunderung, Sofrates wie Anafreon follten eben biefe Beis: beit und Boefie gepflegt baben, beren Biel beitre Bufriebenbeit und mabre Freude, von Gefchmad , Babl und Artigfeit (den Grazien) umgrenzt, fen. Im beitern Liebe ber frangofifchen Lyrifer, in ber Cpiftel Boragens, in ber belehrenben Ergahlung und Fabel bes Lafontaine warb biefe nene Doftrin gleichmäßig gesucht und nachahmend fortgepflangt. (IV. p. 41-46.)
  - (4) Pretifche Berte, herausgegeben von &. S. Efchenburg. Samburg 2800.

    5 Theile. Sein erfter Berfuch einiger Gebichte. Samburg 4729.
- \$. 178. Sagedorn gegeniber trat nun zu gleicher Zeit Alsbrecht von Saller (1708—77) in Bern auf (1). In einer Provinz erwachsen, die während innerer politischer Kanspfe lange Zeit an der deutschen Literatur keinen Antheil genommen hatte, ward es ihm leicht, die disherigen deutschen Muster völlig abzulegen, und er lehnte sich ganz an die englischen Dichter, vorzüglich Pope an, und unter den Alten war sein Liebling Birgil. Er liegt zu Sagedorn in dem vollen Gegensage des Ernstes zur heiterkeit, der Schwermuth zur Jovialität, des Gelehrten zum Weltmanne, des verfländigen

Dichters zum humoristischen. Auch Er zog wie Sageborn eine bestimmte Reihe ber nächtfolgenden Dichter in seinem Geleite nach sich: seine Alpen (1729) sind die Chorführer der beschreibend idhlischen Dichtungen eines Gesiner und Kleist, sein Urssprung des Uebels (1734) der ganzen Lehrpoesie der Folgezeit. Die Creut, Triller, Dusch, Withof, Käfiner und Tralles reiben sich in dieser letztern Richtung dicht an ihn an, und das Lehrgedicht wäre seit ihm und Brocks mit weit entschiedenerer Absichtlichkeit als früher ausgebildet worden, wenn nicht bald Lessings Doktrin die ganze Gattung als eine unpoetische verdächtigt hätte, und wenn nicht die Leibnitz-Wolfsche Phisosophie systematisch so wäre verbreitet worden, daß sie der dilettantischen Berbreitung durch die Poesse wohl entrathen konnte. (IV. p. 35—41.)

(1) Die erfte Ausgabe feiner Gebichte ift von 1732. Bern.

I. 179. Wenn hageborn im Inrischen Liebe und in der kleinen Erzähfung, haller in der descriptiven und philosophisch=bidattischen Boesie durch engeren Anschluß an bessere Wuster, durch freiere Behandlung der Sprache, durch einen solideren Wetteiser mit den fremden Literaturen einen neuen Imputs gaben, so Karl Fr. Drollinger (1) (aus Durlach, 1688—1742), der mit dem Hofe von Durlach in der Republit Basel lebte, der geistlichen Liederdichtung. Er war von Brockes und von I. B. Konsseaus geistlichen Oben angeregt, und wies auf Bindar und David zuruck, wie hagesborn und Haller auf Horaz und Birgil. Er sand das Kirchensled zu seiner Zeit in zwei große Gruppen getheilt, die hallisste, die sich um Spener und Franke, die herrnhutische, die sich um Insendorf anreiht, jene auf die einsache Symnensbichtung eines Grehard und Dach hingewandt, diese nach den

schlesischen katholistrenden Mystikern geneigt. Der Trivialität aber, die bort, und der Convenienzsprache, die hier herrschte, und eben so dem Froste der Opisschen Hymnen suchte Drollinger mit seinem Freunde Spreng (in Basel) gleichmäßig die geistliche Poesie zu entreißen; er suchte ihr einen höhern poetischen Schwung und einen größern Gehalt an Gedanken und Empfindung zu geben, er wünschte dem geistlichen Dichter den lebendigen Gesühlsstand eines Günther bei der heiligen Weihe Davids, und in all diesem sielen ihm nachher Klopftod und Eramer bei. (IV. p. 26—35.)

- (1) Gebichte, herausgegeben von 3. 3. Spreng. 4743. (4745.) Bafel.
- S. 180. So haben wir in biefen brei Mannern faft alle Richtungen ber nachften Beit eingeschlagen, bie zugleich Dobifitationen, Fortbilbungen, auch Bollenbungen früherer Be= ftrebungen finb. Dazu gefellte fich noch bie afthetische Rritif. bie von Burich ausging , bie ben berühmten Rampf mit Gott= fcheb veranlagte und uns weiterhin zu Leffing überführt. Diefe literarifche Febbe mar burchaus in bem Gegenfate begrunbet , ben bie Dieberfachsen und Schweizer grichmäßig gegen bie alten Provingen unferer bieberigen Dichtung bilbeten, und in ber Gifersucht, die biefe lettern auf ihren alten Ruhm behaupteten. Joh. Chriftoph Gotticheb (aus Jubithenfirch, 1700-66) ftanb um bie Beit, als Saller und Sageborn auftraten , gang im Befite ber Dictatur , wie fie Dpip fich erworben hatte. Nach Schleftern gebilbet, in Sach= fen anfaffig, ein geborner Breuge, hielt er biefe brei norboftlichen Provinzen gang in Abhangigfeit; ale haupt ber beutfchen Gefellichaft in Leipzig, bie in gang Deutschland Rolonien hatte, ale Redatteur einer Reihe von fritifchen Beitschriften, bie überall nachgeahmt wurden, als Lehrer ber Boefie und

Rebekunft, für bie er bankbare Schüler bilbete, als erklärter Anhänger ber Leibnig-Wolfschen Philosophie, in beren Syftem er mit seiner Dichtkunft (1) bie Lücke ber Poetik aussüllen wollte, als ein Gelegenheitsbichter, ber sich Hof und Abel zu verpflichten suchte, als Schulmann, ber seine Lehrbücher auf alle Schulen brachte, neben Thomasius und Wolf für ben Gebrauch ber beutschen Sprache eisernd, als anerkannter Heresteller bes beutschen Theaters und seiner verlorenen Würde, hatte er nach allen Richtungen Ginfluß, Ansehen, Macht und Bedeutung voraus, und er schien Opigs Dichtungstheorie und Braris wieder ganz neu sestigen zu sollen. (IV. p. 46—51.)

(4) Rritifche Dichtfunft, juerft 4729. Leirzig.

S. 181. Der literarifche Rreis, ber fich feit ben gwanziger Jahren bes 18. Jahrhunderts in Burich bilbete, und beffen Mittelpunkt Joh. Jat. Bobmer (1698-1783) und 3. 3. Breitinger (1701-76) bilbeten, verehrte zwar Dpig nicht weniger als Gottscheb, aber er war boch weit nicht fo in unfere bieberige Literatur verwachfen, und hatte mit gleichem Intereffe Die englische, frangofische und italienische Dichtung verfolgt. Gine Beitschrift, bie bie Mitglieber 1721-22 in Nachahmung bes Bufchauers von Abbifon herausgaben, bie Discurfe ber Daler, brachte Gottscheb felbft erft auf ben Gebanten, bie Poefie fritisch zu betrachten , und es fehlte im Anfange nicht an freundschaftlichen Beziehungen zwischen Leipzig und Burich. Erft über Milton, ben Bobmer 1732 überfette, be= gann ein leifer Zwiefpalt bes Gefchmads auszubrechen, und feitbem ließ Gottscheb bie Provinzialen häufiger bie Stiche= leien bes Meifnischen Gefetgebers in Sprache und Dicht= funft empfinden. Noch immer hatten fich bie Schweizer vielleicht bescheiben gehalten, wenn ihnen nicht bie norbbeutsche

Satire und Rritit, die wir bort und besonbers in Samburg eine lange Beit ber berrichenb gefunden haben, Duth gemacht batte. Chr. 2. Liscov (aus Wittenberg, 1701-60) nam= lich, ber mit Sageborn befreundet mar , hatte in ben breißiger Jahren in andern nicht poetifchen Gebieten eine Freiheit und Starte ber Satire und Bolemit genbt , bie Bernice überbot: er hatte in einer Profa gefehrieben , bie gum erftenmale eine Aussicht auf eine flaffische Gestaltung unferer Sprache barbot; er hatte gegen die elende Tagfdriftftellerei (in morali= fchen Bochenblattern und bergleichen) geeifert , obne, nach bem ftrengken Daafe gemeffen, felbft unter bie geringen Schriftsteller zu gehören, wie es bei unfern poetischen Satiri= fern Lauremberg , Riemer u. A. allgemein ber Fall war , fo= balb fie fich außerhalb ber Satire versuchten. Liscov gab 1739 feine Schriften (1) gefammelt beraus, und vertheibigte bie ungewohnte Freiheit feiner perfonlichen Satire als ein allgemeines Menichenrecht. hierauf fußten bie Buricher und fte gaben 1740 und 41 vier griffere afthetifche Berte (2) auf einmal beraus, welche Gottscheb als eine Kriegserklärung gegen feine Dichtfunft anfab, die nicht lange worber (1737) bie britte Auflage erlebt hatte, und worauf fich bann eine langiabrige Febbe entfrann, über beren Entwicklung man zulett bie anfänglichen Streiter aus ben Augen verliert. (IV. p. 52. 63.)

<sup>(4)</sup> Liscov's Schriften, herausgegeben von Karl Muchler. Berlin 4806. 3-Banbe.

<sup>(2)</sup> Breitinger's fritische Dichtfunft, Zürich 1740, und Abhandlung von ben Gleichniffen, Burich 4740. Bobmer, von bem Bunberbaren, Burich 4740, und Betrachtungen über bie poetischen Gemalbe ber Dichter. Burich 4744.

S. 182. In ben beiben Werken ber Gegner über bie Dichttunft liegen bie Gegenftanbe bes Rampfes und bie feinbliche

Ratur ber Rampfer Har gur Anfchauung vor ; theilmeife ift es baffelbe, was fchon früher bie Rurnberger gegen Dpis batte auftreien laffen (f. 165). Die Buricher gingen wie bie Murnberger von ber Bergleichung ber Dichtung mit ber Malerei ans; fie verlangen wie jene , bag ber Dichtung Rraft und Birtung von ber Einbilbungefraft aus und nach ihr bin gebe : biefen lange verlorenen Begriff erhalt bie Boetit bier wieber. Gottfcheb, wie Dpit, verband mit bem Worte Ginbilbungefraft ben Beariff ber Ausschweifung bes Geiftes, bes Bahnwiges, ber Linge; Bernunft und Berftand ichafften in feiner Auficht bie Berfe ber Dichtung, bie er baber in feiner Dichtung machen lehren wollte, eine Runft, auf welche bie Baricher weislich verzichteten. Seine Anficht war, bag bie Griechen ibre Regein vor ihrer Dichtung gefunden batten, und fo wagte er g. B. wie bie Frangolen Schauspiele nach biefen Regeln , ober wie bie Schweizer fagten "mit Rleifter und Scheere" zu mochen. Er hatte feinen Begriff von einem freien Bachathum ber Poefie, er glaubte bas goldne Beitalter mit Pietsch und Gottsched gekommen, ben Kreis ber Dichtung abgeidloffen und bie Stufe ber Bolltommenheit erreicht. wahrend bie Schweizer auf ein Neues und Berbenbes Acht hatten und bem bie Sand reichten, was fich im Leben regte, wenn es auch nicht in ben Theorien ftanb. Auf biefem Wege tumen fie babin , bem Beftreben nach einer Regeneration bes Epos, bas fich im Stillen regte, Borfdub ju leiften, mabrenb Botticheb bie Milton, Arioft und Taffo aufe tieffte berabmurbigte. Sie ftellten eine anscheinent sonberbare Theorie auf, nach welcher bie Fabel bie bochfte Rraft ber Schonbeit in fich fchließen follte; fie nehmen aber Fabel in bem weiten Begriffe bes alten Bortes (fabula), fie ftellen fie in bie Ditte aller Dichtung, wie Gareborfer bie Allegorie, weilsich bas ichaffenbe und erfindende Bermogen baran fund geben muß, fie verlangen bamit nichts . als bag ber Sauptgegenftanb ber Dichtung

Sandlungen fein mußten, und wenn Begriffe, fo wenigftens bilblich eingefleibete Begriffe. Nach biefen Anfichten ift bas Epos eine ausführliche Fabel, bie Fabel (ber Apolog) ein fleines epifches Gebicht : beibe Gattungen finb bas, mas bie nachfte Beit mit ber größten Unftrengung fultivirte. Wir fteben ber Beit nabe, wo man fich bewußt wird, daß die bidattifche Boefie, bie jest über 400 Jahre geherricht hatte, nicht eigentliche Dichtung fen, bag unter ihren Gattungen allenfalls bie befcheibenfte , bie Fabel , bie erfte Berechtigung batte , als eine poetische angesehen zu werben; man machte Anftalt zu ben großen Sauptgattungen , Epos und Drama , gurudgutebren. mit beren Wiebergeburt auch bie Regeneration unferer Boefie überhaupt erft eintrat. Bwifden beibe erfcheinen bie Buricher und Gottsched getheilt und von jest an ift bas Wefentliche in unferer Dichtungegeschichte fast nur ber heimliche Rampf bes Epos und Dramas, über beren Berhaltniß gur Beitlage fich erft Schiller und Gothe aufflarten. Gottscheb und Bobmer ahnten noch taum biefen ihren größten Begenfat; er entichieb aber in ihrer Febbe : benn ber zunächft bie Sache bes Dramas weiter verfocht, Leffing, verwarf Gotticheb, und ber bas Epos producirend gurudführte, Rlopftod, baute fich auf Bobmer und beffen Milton auf. (IV. p. 63-68.)

S. 183. Innerhalb 10—15 Jahren nach biefem Zusammenstoß warb Gottscheb aus allen Positionen herausgeschlagen, in benen er vorher (S. 180) so sest stand. Der Mittelpunkt ber alten Provinzen ward Berlin, und dorthin ging sein kritisches Ansehen, wie sein poetisches, auf Lessing und Ramsler über; andere Gefellschaften und andere Zeitschriften paraslysten ben Einsluß ber seinigen, andere Lehrer, wie Gellert, überstügelten ihn, andere Philosophen, wie Baumgarten und Meier in Halle, nahmen sich ber verlassenen Aesthetif innershalb des Wolfischen Systems an, andere Schulleute, wie Seinze,

griffen seine Schulbucher an, die Ehrenpoesie des alten Opigschen Schnittes ward ganz verdrängt, das Drama nen zu gestalten ward Lessings Werk, die Dichtung überhaupt ward durch Rlopstocks Auftreten ganz aus den Bahnen geriffen, auf benen sie bisher die Opig und Gottsched in Deutschland gehalten hatten. In seiner nächsten Nähe mußte der Legtere die ersten Wirkungen der Züricher Kritik, den Absall seiner Freunde und Landsleute in Massen ersahren. (IV. p. 68—72.)

S. 184. In Leipzig felbft batte ein treuer Anbanger Gott-Thebs, 3. 3. Schwabe, von 1741 an die Beluftigungen bes Berftanbes und Biges herausgegeben, welche bie Schwäche ber poetischen Produktion auf Seiten bes Gottfchebichen Anhange fehr blos ftellten, fcon im Bergleiche gu Saller und Sageborn, Die Gottiched, obwohl fie fich augerhalb bes Streites hielten, icon als Rieberbeutsche und Schweiger ignorirte. Unzufrieben wandten fich bald eine Reihe von Mitarbeitern ab, und grundeten unter ber Leitung L. Chr. Gart= ners (aus Freiburg, 1712-91) eine eigene Beitschrift Reuer Beifrage gum Bergnugen bes Berftanbes und Biges (1744-45), worauf ber Drudort Leipzig und Bremen angegeben war, gleichsam ale ein Symbol ber Ber= föhnung von Ober = und Niedersachsen , worin man fich ber Polemit nach Sageborne Beifpiel gang enthalten, und nach eben beffen Beife ber Selbstfritit befto mehr befleißigen wollte. Diefe Beitschrift warb bald ber Bertreter bes Meifinischen Wites und erschütterte bas Unfehen ber Gottschebianer. Sa= geborn, obgleich er nicht felbft mitarbeitete, marb bas Borbilb biefes neuen Birtels (1), in bem man einem erlaubten Genuffe bes Lebens, einer mäßigen Freube, einer frohlichen Weisheit, einer heitern Gefelligfeit nachftrebte, eine Tenbeng, Die gleich= falls gegen Gottschebs pathetische Ernfthaftigfeit gerichtet icheinen fann. Diefer milb frobliche Beift ber Bremer Beitra=

ger im Anfange ihres Bufammentritts wird burch brei Gattungen und brei Mitglieber bezeichnet, die alle burch eine leichte Laune wie burch eine makellose Moral fich breiten Gingang in die Ration verschafften! Rabeners Satiren, Gellerts Inbeln, und Jacharias komische Epophen. (IV. p. 73—78.)

(4) Gartner, Cramer, A. A. und Clias Schlegel, Rabener, Gellert, Zasaxia, Ebest, Arnold Schmid, Gijeke, Schmidt aus Langenfalza, Alopftod.

C. 185. Gottl. Bilb. Rabener (1) (aus Bachau. 1714-71) beschließt bie Satire, Die wir im 17. Jahrhunbert haben fultiviren feben, indem er fie mitten in ihrer Ausartung noch einmal zu heben fuchte. Diefe Gattung hatte fich in bie moralischen Wochenschriften zurückgezogen, Zeitblätter bie über gang Deutschland feit bem 18. Jahrhundert verbreitet wurden und ben Ion bes niedrigften und fabeffen Sumors anzugeben pflegten. Gegen fie hatte Liscop fo heftig geeifert : er fprang mit einem fühnen Sate beraus, Rabener fucht lang= fam und vorsichtig herauszuschreiten und fich bes Schmukigen und Bafferigen biefer Witfchriften zu entledigen. Die provinzielle Beschränktheit, Bornicht, Aengftlichkeit aber, bie an allen jenen Schriften anklebte, blieb auch ihm anhängen, mb feine Satiren tonnten nur bamals ergoben, mo man bie geringfte Freiheit, die feinfte Stichelei nicht ertrug, mo ber Satirifer fich in bem engften Rreise nur bewegen, nnb über eine leife mehr fibelnbe ale geißelnbe Berührung ber allgemeinften Thorheiten fich nicht hinauswagen burfte. Bur Poeffe ohnebin konnen die Sattren bes phantafie = und poeficlofen Mannes, ber neben bem Lehrbichter und Epigrammatiften Raffner im Geifte Gotticheb am nachften blieb, taum gerechnet werben. (IV. p. 87—92.)

<sup>(4)</sup> Sammlung fatirifcher Schriften. Leipzig 4751-34. 4 Theile.

S. 186. Fr. IB. Bacharias (aus Frantenhaufen , 1726 -77) tomifche Epopoen, ober wie fie befcheivner beißen foll= ten, Ergählungen, leiben an ber ahnlichen glache und Blatt-Beit , wie Rabeners Satiren ; wie biefe entfernt an Swift erinnern, fo find jene grabe Ropien ber fomifchen Epopoe Boves und Boileaus. In biefer Gattung wirb ber Ton bes ernften heroifchen Epos parobirent an fleinen Gegenftanben migbraucht; ber Inhalt, ber fich in ber modifchen Belt ber Ro-Betten und Stuter gewöhnlich berumbrebt, liegt babureb ber Ibulle entgegen, und einzelne Stude biefer Gattung, wie Ba-Charias Phaeton ober Thummels Wilhelmine maren mit ben Teifesten Beranberungen ju Joyllen ju machen. Gine fo geringfügige Schöpfung, bie übrigens fcon Anbere vor Bacharia versucht hatten, abmte biefer mit Bagen feinem Deifter Bope nach, und es ift fchwer, nur einen Reig gum Lachen barin au finden. Gleichwohl ward biefe Gattung , bie ein fleiner Schritt zum poetischen Schaffen und Erfinden, eine Art Itebergang von ber bibattifchen zur ergablenben Satire mar, mit Applaus aufgenommen, und von Uz, Dufch, Sommel, Lowen u. A., immer in bem gleichen Schlage, lebhaft nachgebilbet. (IV. p. 108-13.)

Boetifche Berte. Braunfchweig 4763-63. 9 Banbe.

§. 187. Wief tiefer als Beibe griff in bas Leben ter Nation Chr. Fürchtegort Gellert (1) (aus hannichen, 1715—69) ein, und dies zuerst und am möchtigsten durch seine Fabeln, in denen ganz wie in Rabeners und Zachariss Schriften ber hertömmliche Styl des fächsischen humors das Charakteristische ist, durch die er sich wie lange kein anderer Schriftfteller als ein Bolkslehrer in haus und Schule tief einsenkte, indem er sie durch Fastichkeit, Eingäuglichkeit,

garte Rudficht auf Anftand und Sitte, in die mittleren Regionen bes burgerlichen Lebens bineintrug, auf die auch die übrigen Beiträger, auf bie bie Samburger zu wirken fuchten, nicht mehr wie Duis auf Abel und Gelehrte. Gellert machte mit ber Fabel um fo größere Wirkungen, als er in ihr bie Battung traf, für bie Alles in biefen Beiten am lebhafteften geftimmt war, in benen noch immer bie Boefie im Berbande mit ber Moral am höchsten gefeiert wurde. Die Fabel batte im 17. Jahrhundert gang baufirt; nur in Mürnberg mar Emblem und Barabel an ihrer Stelle gewesen; und von Nurnberg aus behandelte fie auch im Anfang bes 18. Jahrhunderts unter ben Erften J. Fr. Rieberer wieber (Aefope Fabeln, 1717). Erft aber als La Motte und Lafontaine bei uns eingeführt wurden, erhielt fie neuen Schwung. La Motte ward 1736 in Birfcberg überfest . 1738 erfcbienen bie neuen gabeln bes Schleffere Stoppe und bie Rabeln und Erzählungen von Sageborn. Diefer und fein Borbild Lafontaine zauberten jest bie Avologe maffenweise bei und hervor; in die Schweizer= fanipfe mit Gotticheb brangten fie ein, ja fie waren eigentlich der Apfel bes 3miftes : beibe Theile ftellten bie Fabeln Trillers (1740) und Meyers von Anonau (1744) einander ent= gegen. Die Bremer Beiträger wibmeten fich biefer Gattung in ben vierziger Jahren gang, Gifete, Chert, Schlegel, Bacharia, und in ihrer Mitte als ber Sauptvertreter Gellert. Leiber trat jenes Amufante bes Bortrags bei ihm über bie folichte Gin= falt bes griechischen Apologs ober bie naive Art zu scherzen bei unfern Alten binaus. Bacharia und Gellert fannten un= fern Boner (f. 103), Sans Sachs (f. 136), Trimberg, und Burchard Balbis (S. 141), allein bas Manierliche bes Lafontaine gefiel ihnen beffer als die ungeschliffene Aechtheit bei biefen. Sie trafen aber ben Gefchmad bes Beitalters genau; ber Beifall war ungetheilt ; burch mehrere Jahrzehnte dauerte bie Beschäftigung mit ber Fabel fort, und meiftens in bem

gleichen Tone. Bei M. Gottfr. Lichtwer (aus Murgen, 1719—83), ber mehr Berhältniß zu Gottsched und Triller hatte, und bessen Fabeln 1748 erschienen, ist sie wenig verändert; bei Bodmer kehrt sie zu Stoppes Standpunkt zurud; bei Gleim (1755) wurde sie knapper, leichtkertiger; bei Pfefesel (seit 1759) geht sie von Lasontaine zu Florian über; nur bei Lessing (1754) suchte sie, so viel es in dem Alter der Welt möglich war, die Kindheit und Einfalt des Aesop wieder zu erreichen. (IA. p. 92—108.)

- (4) Gellert's Leben von 3. A. Gramer. Leipzig 4774. Gellert's Berte. Leipz gig 4784. 40 Theile.
- S. 188. Gellert war nur in ber Beit feiner Fabeln und Luftspiele von bem beiteren Tone feiner Leipziger Freunde etwas berührt, im Gangen machte feine Berfonlichfeit immer ben Ginbrud einer ernften Wehmuth ; ein flecher Rorper in Gemeinschaft mit einem angeborenen moralifchen Enthufias: mus machte ihn mit ber Beit immer ascetischer und scrupulofer, er fuchte gulett nur "gang Empfindung ber Religion" gu werben. Diefe Wendung nahm es mit ber Beiterfeit ber Bremer Beiträger überhaupt; ihr vergnüglicher Rreis warb getrennt und fonberbarer Beife manberten bie Reiften nach Rieberbeutschland über , wohin fie mit ihrer Beitschrift bas Auge gerichtet hatten bies brudt bann bie Berodung ber oberfachfischen Literatur trefflich aus, bie mit ber politischen Rataftrophe 1756 ungefähr zusammenfällt. Wibrige Schid= fale tamen bingu, bie fur ben gangen befreundeten Birtel bie Quelle gemeinsamer Rlagen wurden. In ber Lyrif biefer Freunde läßt fich alles Wefentliche auf diefe Momente gu= rudführen , auf bie Freundichaft und Freude ber Gefelligfeit, bie Webmuth und fentimentale Trauer, Die ihre Trennung,

Gefchid. Spoochondrie und eine allgemein werbende Stimmung in Deutschland über fie breitete, und bie ftrenge Sittlichkeit und Religiofitat, bie in Leib und Frende ansbauerte. Der einzige beitere Lyrifer unter ihnen war 3. Arnolb Chert (1) (1723-95), beffen Berfunft aus Samburg und Umgang mit Sageborn ibn aber auch überhaupt frember unter blefem Rreife machte; ber allgemeine Bertreter ihrer Lyrif ift R. Dietr. Gifete (2) (aus Ungarn , 1724-65). Auch Er zwar war feiner Erziehung nach von Samburg und Sageborn ausgegangen, boch gieht fich bei ihm ber empfinb= fame Ton gesteigerter Tugend und Freundschaft und eine wehmuthige Weiche burch , bie für biefen Birtel charatteriftifch ift. Roch magten Gifete und Cramer aus angfilichen Rud= fichten nicht , frei von ben Empfindungen ber Liebe zu fingen : hatte Brodes bie Seelen für bie tobte Ratur empfänglich ge= macht, Richen und Sageborn für bie Grazien bes gefelligen Umgangs, fo fügten biefe bas tiefere Glück ber Freunbschaft. Bingu: erft Klopftodt, ber fich ans ihrer Mitte wie ein Riefe erbob, war fubn genug, in platonifcher Bucht bas Gefühl ber Frauentiebe ber Belt offen zu legen, und Wieland blieb es aufbehalten , ber Sanger einer finnlichern Liebe zu werben. Die Leipziger Freunde, ber bibaftifchen Lyrif mehr ergeben, richteten ihre Dichtungen auf Tugend und Religion, fie manb= ten ben weltlichen Aufgaben ber Lyrif ben Ruden , und Klop= fode Meffias, aus ihrem Rreife bervorgegangen, warf gang Deutschland in eine Stimmung bes Ernftes und ber empfindfamen Traner, bie auch bie Froblichften anftedte. (IV. p. 79-86.)

<sup>(4)</sup> Epifieln und vermischte Gebichte, herausgegeben von 3. 3. Efchenburg. 2 Eheile. Samburg 4789 und 4795.

<sup>(2)</sup> Poetifche Berte, herausgegeben von G. G. Gartner. Brannfdmeig 4767.

5. 189. Die beitere, leichte Seite bes lyrifchen Gefange. ber hier mangelte , fant eine Musgangsftutte in Salle. Gier fanden fich fchon in ben breißiger Jahren mei Freunde gufammen , Bora und Lange, bie als Schuler ber vorhin (g. 192) genannten Baumgarten und Meyer gleichfalls ben Burichern bie Band zu offener Febbe gegen Gotticheb reichten. Gie verfuchten fich an reimlofen Gebichten , bie Bobmer gegen Gott= fcheb vertheibigte, und fo fielen auch fie, nach bem Borgange Sageborns, auf Angfreon. Un fie ichloffen fich in ben viergiger Jahren 3. 2B. L. Gleim (aus bem Salberftabtifchen, 1719—1803), 3. Bet. Uz (aus Anspach, 1720—96), 3. Ricol. Gog (aus Worms, 1721-81) an, und eine Reihe (1) von leichten Liebern, catullifchen Scherzen, ero: tifchen Rleinigkeiten verschiebener Dichter fnupfte fich an jene erften anatreontifchen Berfuche ber Sallenfer, fo bag biefe frobliche Gattung bier , und auch in Leipzig und Berlin einen Boben gewann , noch ehe Rlopftlod jene ftrengreligible , me-Tancholifche Stimmung beraufzauberte, in Folge beren Boba mer und andere blinde Anhanger Klopftode biefe Anafresne titer thorichterweife profcribirten. Denn anch in biefem Rreife war bie Beiterkeit in Leben und Dichtung mäßig genug, bie fentimentale Freundschaftsbegeifterung von Lange und Gleim überbot fogar bie bes Leipziger Rreifes, ber fittliche Gifer in einem Uz ober Gos war nicht minber groß, wenn auch welt: Itcher gerichtet. Much bei ihnen wie bei Sageborn mar Moral und Dichtung im genaueften Bunbe, Anafreon mit Sorag enge berbrübert , und biefer lettere Dichter begann nun (nach= bem Sageborn ben Inhalt feiner Dichtung, Rlopftod bie Form feiner Oben neu belebt hatte) feine großen Wirkungen unter ben Mannern zu machen, bie bes Lehrernftes ber bentfchen Schule fatt, fich nach erlaubtem Gebrauche bes Lebens febnten, und eine frebliche Beiebeit, bie Bhilosophie ber Bufriedenheit und ber Gragien lebrten. Bie Rlopftod auf ber

lyro-bibattischen Poesse christlich-religibser Seite, so pflanzt sich Wieland auf ber bieser weltlich-moralischen Seite auf. (IV. p. 71. 199—205.)

- (4) Tempil ber Dichtfunft (von Byra und Linge) 4753. Oben Anatreons in reimlofen Berfen. Salle 4746. Gleim's Berfuch in scherzhaften Liebern. Grstes, zweites Buch. Berlin 4744 und 45. Thyrsis und Damons freundsschaftliche Lieber (Lange's und Byra's). Zurich 4745. Horazische Oben von Lange. Halle 4747. Uz's lyrische Gebichte. 4749. Gleim's liebliche Lieber. 4749. Lessingle Skleinigkeiten. Stuttgart 4754. Löwen's zärtliche Lieber. Handurg 4754. Gog's Gebichte. 4752. Weiße's schen's zeitzig 4758. u. A.
- S. 190. Beibe Dichter aber traten vorzugeweise und in ihren bedeutenoften Werken nicht mehr in lyrischen und nacht bibaktischen Formen, sonbern in epischen auf, und bies ift ber Grenzpunkt, wo wir bie Entwickelung ber Lyrif und Dibaftif abbrechen, bie nun vor ben Evolutionen bes wieberge= borenen Epos und bes neugeborenen Dramas in ben Sinter= grund treten. Die lprifche und bibattifche Boefle fchien in bem Augenblide bem Enbe ihrer Alleinherrichaft nabe, wo fie bie einfachfte und reinfte Geftalt wieber erreichte , in ber auch bie Didaris wenigstens in ber That erft ber poetischen Form über= haupt theilhaftig warb. Die Fabel fcheint bie ursprünglichfte und einfachfte Form eigentlicher poetischer Dibaris, bas anafreontische Lied eigentlicher Lyrif zu fein; am meiften ver= schmolzen liegen Lyrif und Didaftif gleichsam in ber horazi= fchen Dbe. Alle brei Formen ftellten fich wie auf Ginen Moment bei uns wieder ber, und im nämlichen Augenblide that Rlopstock seine Schritte zur Pflege bes Epos, Lessing zu ber bes Dramas. Beibe Gattungen, fagten wir oben, liegen nun eine Beitlang im fchweigenben Kampfe, bis bie Erfolge und auch die Einfichten bentenber Runftler, wie Gothe und Schiller, zeigten, bag bie Begunftigung ber Beit und bie Natur

ber Entwicklung nur auf bas Drama führte, bag fich bas Epos neben biefem nur in ber Gestalt feiner Entartung, bes Romans, erhalten fonnte. Wir haben baber in bem britten Abschnitte bie Geschichte bes Dramas zu unserm Faben. Wenn fich aber biefe Gattung in ber ihr eigenthumlich angeborenben Beriobe nicht fo rein abgeloft verfolgen läßt , wie bas Cpos und wie Lyrit und Dibattit, fo liegt bies einfach in ber Beitfolge ihrer Ericbeinung. Denn bie Berte bes menich= Lichen Geiftes, einmal zum Leben gerufen, haben feinen phy= fischen Ausgang, ihr Tob ift Entartung. Das Epos tonnte ungetrübt eine einfache Entwidelung burchmachen, benn Lyrif, Dibattit, Drama eriffirten fo gut wie gar nicht, ebe es auf feinem Gipfel angelangt mar; Lyrif und Dibattif waren fcon gefreugt burch bie Ausgange und Entartungen bes Epos und bie Anfange bes Dramas, bie wir zunächft nach= zuholen haben; vollends bas Drama, in einer Beit fünftle= rifchen Bewußtfeins ausgebilbet, warb nicht allein von ber Fortbauer ber bagewesenen Gattungen bebrängt, fonbern auch von ben willfürlichen Berfuchen bes felbftgefühligen Talentes, fie wieber neu herzuftellen und zu beleben. Manner bes feinften inftinftiven Genies ahnten im 18. Jahr= bunbert bas Beitgemäße ber Buhnenbichtung und manbten borthin ihre Thatigfeit. Es war Gothen gulest beutlich , baß bas Schaufpiel ber neuern Beit beshalb gelange, weil es ein fcauenbes Bublifum um fich fammelte, bas Epos nicht mehr, weil wir fein borenbes Bublifum mehr hatten. Dies brudt aus ber Erfahrung bes Gingelnen eben bas aus, mas bie Befcichte ber Dichtung im großen Gangen beftätigt: bie neuere Beit, in ber bie Wiffenschaft und bie Berftanbesbilbung jene Rraft ber Phantafie austilgte, bie fich ben Inhalt ber ruhi= gen Erzählung bes Rhapsoben und Epifers zu vergegenwär= tigen wußte, mußte bie bramatifchen Mittel ergreifen, bie lebenbiger auf bie ftumpfer geworbenen Sinne wirfen: Be-

## 214 Poet Nat. Lit. b. D. - Lyrif u. Dibattif.

genwart ber Darftellung, Dialog, belebte handlung, gerabe Birtnng auf die Leidenschaften des Aufchauers. Diese Exforberniffe find der Dichtung in neuerer Zeit so nothwendig, daß sogar das Domma selbst wieder in seiner höchsten Leistung, dem Trauerspiele, nur in solchen Perioden große Exsolge gehabt hat, wo große Weltbegebenheiten und Wilterereignisse die Gemüther für die tieseren und farteren Aufregungen der Bühne erst empfänglich gemacht hatten.

## III. Drama.

§. 191. Die erften Unfange bes beutschen Dramas reichen in vereinzelten Spuren bis in febr fruhe Beiten binauf, bie bes Schaufpiels ber neueren Beit überhaupt bis zu bem romi= fchen Theater gurud. Diefe gerftreuten Berfuche, Die im Mittelalter bis jum 14. Sahrhundert faft nur in lateinischer Sprache gemacht wurden, find alle geifilichen Inhalts, gerabe wie einft bie lateinischen Anfange bes neueren Epos auch. Die germanische Welt überfam von ben Romern und ber alten Literatur die Pifche wie die bramatifche Dichtungeform ; bas Chriftenthum aber opponirte bes weltlichen Inhalts we= gen ben alten und neuen Gefängen icon, wie viel mehr bem Schanwert und Geprage bes Dramas. Sollte fich bie Strenge und Burbe ber Religion mit biefem verfohnen, fo mußte es noch mehr ale bas Good feinen Inhalt gang aus jener entlehnen. Bas wir alfo von Rubimenten bes Schaufviels im erften Jahrtaufend unferer Beitrechnung und noch fpater fennen , tft aus bem Gefichtspunkt anzusehen , wie Otfriebs Evangelienbichtung (f. 20. 21) ; es laffen fich Beiftliche ver= führen, mit ben Dichtern ber alten Belt in ben überlieferten

Formen der Poesse zu wetteisern, und sie thun es in christlischen Stossen und in der heiligen Sprache. Unter diesen sehr vereinzelten Bersuchen nehmen die Moralitäten der deutschen Nonne Rhoswitha (980) die breiteste Stelle ein; sie sind von Terenzangeregt, erscheinen aber nur als rohe, dialogisirte Erzählungen; und diese Gestalt tragen auch noch viele Stücke viel späterer Zeiten, denen man den Namen Schauspiele gab. Diese Eigenheit erklärt sich einsach daher, daß die Literatur lange auf dem Wege war, ganz abgesehen von den Zwecken der Aussührung und Darstellung, aus der epischen in die dialogische oder dramatische Form überzugehen; die Gattung, die wir (§. 114) Allegorie genannt haben, liegt durch die Szenerie und den Dialog, die ihr eigenthümlich sind, gleichsam in der Mitte von Epos und Drama und muß wesentlich als eine Uebergangsgattung betrachtet werden. (II. p. 361 ff.)

S. 192. Sehr fruhe mochte man in ber Rirche angefangen haben, lateinische Stude biefer driftlichen Art gottesbienftlid) zu gebrauchen ; es gingen bie Ceremonien und Bortrage in mimifche Aufführungen und finnliche Begehungen über. Besonders die Leibensgeschichte ward bat mit Action und Wechfelgefang begleitet; andere Vefte fcmudten fich nachund nach gleichfalls mit Darftellungen; bald, als fich bie Feftlich= feiten erweiterten , warb Laienhülfe nothig , und es gingen profane Buthaten ein, wenn es auch nur bie vulgare Sprache gewesen ware, bie an bie Stelle bes Gefanges trat. Mit ben Beiten, mo bie Bolfefultur überhaupt bei une Gingang finbet, b. h. mit bem 14. Jahrhundert, horen wir auch zuerft von Aufführungen in Deutschland und finden wir Refte von aufgeführten Studen, bie zum Theil icon gang beutsch abgefaßt find, jum Theil ben Uebergang aus bem Lateinischen ine Deutsche (1) burch bie Mifchung beiber Sprachen angei=

gen, wie einft im Bolfeliebe bie in lateinischen und beutschen Berfen wechselnben Gebichte. (Gbenbaselbft.)

- (4) So eine Baffion aus bem 12. Sahrhundert in Hoffmann's Fundgruben.
  11. 245.
- S. 193. Die meiften biefer Dinfterien, bie uns aus bem 14. Jahrhundert erhalten find (1), führen uns in bie Beiten Rarle IV., und in bie Begenben von Schlefien und BBbmen . wobin Rarl bie italienische Rultur und in ihrem Gefolge auch bie plaftifche Runft einführte, mit beren Entwide= lung bas Schauspiel in feinen Anfangen wefentlich gusam= menzuhängen icheint. Diefe Stude find oft nur wie eine Reibe von Gemalben, und bie Reben barin wie erläuternbe Unterfdriften bagu; oft noch getheilt zwischen Latein und Deutsch , gwischen Rebe und Gefang ; theile bleiben fie ausfolieflich gottesvienftlich und liturgifch , theile geftatten fie fcon in ben Szenen weltlichern Inhalts einem profanen unb muthwilligen Son ben Gingang. Ginige wenige enthalten fcon gang formliche tomifche Intermezzos und bieten fo in ihrem halb tragifchen, halb luftigen Inhalt ein Abbilb ber Raffnachtfreuben und bes Ernftes ber Ofterfeier. 3m 15. Sabrbunbert, wo bie Theilnahme bes Bolfs erft recht groß marb, mo bie Schauluft und bie laute Feftfreube überall im Steigen begriffen war, behnen fich bie geiftlichen Baffioneftude und Dofterien über gang Deutschland aus; fie mach= fen in fich an, fie treten aus ber Rirche beraus auf ben Markt, beschäftigen bei ber Aufführung eine Maffe Berfonen und füllen wohl mehrere Tage aus. Der Inhalt erhalt größere Bebeutung; fatt bes fomifchen Zwifchenfpiels tritt etwa ein beiliges aus bem alten Teftamente ein, bas man Berfiguration nannte (2), weil eseine altteftamentliche Gefdichte bebanbelte.

vie bie jewennalige Szenerbes Coungeliumdes bet ber fie geraber eingeschoben ward, figurlich und weissegend andenteter (II. P. 368—72.)

- [4] Sn Hoffmann's Fundgruben. II., unb in Mone's altdeutschen Schauspielen. Quedlinburg 1844.
  - (2) So in einem Myfterium ber Beibelb. Sanbfdrift. No 402.
- S. 194. Dagegen trennte fich jest im 15. Jahrhunders auch bas Faftnachtefpiel ab und bilbete fich für fich aus... und biefer Breig, ber bramatifchen Runft warb in biefem Beite. alter mit ber lebhafteften Begierbe ergriffen, das, nach Allem mas wir vorber borten, ber Lachluft, über, Alles exgeben mar... Es ward wie ber Mittelpunkt aller ber grobianischen Inconven niena = und Rarrifatur:Dichtung .(S. 424)., bie. wir .in . ber . fatirisch-bibattischen Boefie febon tennen gelernt:haben meil-Die größte Licens, Derbheit und Unschiellichkeit gur Faftmachte: geit gleichsam in ber öffentlichen Meinung privilegirtgwar. Muthwillige Leute vereinten fich in biefer Beit zu einen muth ... milligen Darftellung bei irgend einem freigebigen-Befannten. ber bie Mube und ben Scherz mit einer gaftlichen Wewirthung: lobnte. In Rurnberg. wo bie Wiege bes beutschen Schan-a fpiels war, finden wie folde Foftnachtfpiels von Sans Bolgo und Rofenplüt (1) im 15. Jahrhundert-febon in großer, Menge und noch in äußerfter Robbeit. Formel findie meis ftens noch nicht Schauspiele, ja oft kaum Dialog zu vennen an übergu verrathen fie aber bie Entftebung, nicht aus bam Buche wie die Mofterien , fondern aus. ben unmittelbauften-Anlaffenbes Lebens felbft. Nichts ift baber üblicher barin, als bie Broc. zefform, die an fich ich ondramatifch ift. (IL p. 372-83.).

<sup>(4)</sup> Rofenplut's Caftnachthiele finden fich in einer Leipziger Sandidrift No. 58, und einer Manchner No 711. Bebeudt find einige in Gentiched's no.

thigem Gobrathe zur Geschichte bet beutliben bramanschen Indicund. 2 Abeile: Leipzig 4737. 60. u. 65.4. Neber-Hand Folz fiehe Menjal'd hist. lit. bibl. Magazin. IV. S. 418. sqq.

S. 195. Auf biefen Wegen, bem geiftlichen ber Dibftetien und bem profanen ber Faftnachtspiele, batte es wohl febr lange gebauert, bis man zu einem eigentlichen Begriffe von bramatifcher Runft und Form gelangt mare. Naber führte bagu bie Bekanntmachung mit ben Dramatifern ber alten & teratur , bie Beibulfe ber bumaniftifchen Gelehrten : erft feit ber Ueberfepung bes Tereng finden wir in Deutschland regelmäßige in Szenen und Afte abgetheilte Stude. Schon im 15. Jahrhundert max man auf ben reformirten Gelehrten= fchulen barauf gefallen, alte Stude gur lebung bes lateini= fden Dialoge aufführen zu laffen ; bie Sumaniften verfuchten bergleichen nachzubilden, und ein berühmtes Stud von Reuchlin (1), bie sconica progymnasmata (1498), behanbelte aufs gludlichfte eine gang volfsthumliche beutiche Luft= fpielmaterie in ber Feinheit ber alten Form. Mit biefen Berfuchen freugten fich bie entgegengefetten, bie alten Rombvien ine Deutsche zu überfeben. Seit Bane Mybharbt (2) 1486 mit einem Stude von Tereng bas Signal gab, bauerte es nicht lange, bis man ben gangen Tereng, fogar boppelt unb breifach , eine Reihe Stude von Blautus, ja felbft ben Blutus bes Ariftophanes in beuticher Sprache las, freilich fo, baf man fie in biefen Robien nicht wieber ertennt. Diefer Uebers fegungseifer feste fich burch bas gange 16. Jahrhunbert bis gu Dpig's Beiten fort, ber ihm ein neues Gefchick und eine neue Richtung gab. (II. p. 383-86.)

<sup>(4)</sup> Bei Gotticheb a. a. D. Theil II.-

<sup>(2)</sup> Cbehbafelbit. Theil I.

S. 196. Diefe Befchäftigung ber Gelehrten mit bem lateinischen Schausviele, als gerabe bie Schulen und bie Rirche reformirt wurden, hatte die bebeutenbften Folgen für die Ausbilbung bes Dramas. Es ließ bie rein gottesbienftlichen 3mede fallen und fam aus ber Rirche binmeg auf die Schule; es Tente gunachit erweiternb allgemein-moralifche Bwede an bie Stelle, als ob in biefen Beiten ber Bluthe bibattifcher Boeffe Die Losfagung von fittlichen Tenbengen in feiner Dichtungs= gattung Statt haben folle. Beiterbin erft fam bas Schaufpiel pon ber Schule auf bas Rathhaus und unter bas Bolt, marb fic langfam und mubfelig felbft 3wed , und erbaute fich nach und nach eigne Gutten , Saufer und Balafte. Die fatholifchen Mufterien erlitten burch bie Reformation eine Erichütterung, feineswegs warb aber burum bas geiftliche Drama ober bie Schausvieldichtung überhaupt gang aufgegeben. Luther felbft batte ben Aufführungen einen Freipag ertheilt; bie humani= Riften Gelehrten wollten mit ben Alten in biefer Battung wetteifern ; bie protestantischen Schulmanner und Beiftlichen waren eifersuchtig gegen bie Jesuiten und ihre pomphaften Schulfomobien, womit fie bas ichauluftige Bolf toberten. Es trat eine evangelifch:hierarchische Beriobe bes Schausviels an bie Stelle ber fatholischen. Die geiftliche Schauspielbich= tung vereinfachte fich blos unter ben Sanben ber Broteffanten ; wie ber fromme icholaftifche Meiftergefang aus Berfunftelung und Berftiegenheit (S. 117) zu bem einfachen Bibeltexte und bem Rirchenliebe berabging, fo bie Stude, bie gu Ditern und auf bem Schulactus von ber Jugend aufgeführt murben, jum fchmudlofen Dialogifiren von biblifchen Ge-Schichten. Sier verfiel burch bie Maffe ber Brobuctionen biefe Gattung ebenfo, wie bas Rirchenlieb, wenn man es im All= gemeinen betrachtet; und nur einzelne Saupter erheben fich ein wenig über bie ungeftalte Menge. (III. p. 69 sqq.)

S. 197. Diefe wenigen Begabteren bichteten anfange meift lateinifche Romobien, und biefe gelangen bort beffer, wo ber Boet im Betteifer mit ben alten Rlaffifern feinen Ruhm unter ben Gebilbeten bezwecte, ale wo er ben ange= führten praftischen Schulzwed und ben Rugen ber fprachge= Tehrten Jugend im Auge hatte. Unter jenen fteht Ricobemus Brifchlin (aus bem Burtembergifchen, 1547-90) murbig neben hutten ; er war in Ariftophanes und Plautus Schule nicht ohne Frucht gegangen . und feine lateinischen Stude (1). bie fich nach Inhalt und Tenbeng gang an huttens, Albers, Fischarts und Walbis protestantische Bolemif (§. 144) an= reihen, haben baber oft einen Reig ber Erfindung und Com= position, von bem in unfern Bolfestuden noch viel fpater feine Spur zu finden ift. Auch Thomas Naogeorg (aus Straubingen, 1511-63) verfaßte gang folche zeitgemage Stude (2) im lutherifchen Sinne , von reformatorifchem In= halte; und Schabe, bag gerabe biefe Manner nicht wie Gut= ten beutsch zu ichreiben magten , bie fo gang in ben Ibeen ber Beit lebten und fur bas Bolfemohl zu wirfen bachten. fcheuten bie Niedrigfeit und Gefuntenheit ber Bolfesprache. Die fle am erften mit ihren innerlich geabelten Begenftanben und Befinnungen hatten beben konnen. Die vielen Dolmet= fcher, bie ihre lateinischen Stude ins Deutsche überfesten. verftanden bei weitem nicht, wie Gutten in ben Uebertragun= gen feiner eigenen Schriften, Die Seele und ben Beift nur einigermaßen lebenbig zu erhalten , ber bie Driginale bictirte. (III. p. 77—82.)

<sup>(4)</sup> Priscianus vapulans 4583; Phasma 4592; Julius redivivus; Rebecca. Susanna 4589, Hildegardis etc.

<sup>(2)</sup> Pammachius 4538; Mercador 4540; Incendia 4544; Regnum papis-ticum etc., in ben breißiger bis vierziger Jahren bes 46. Jahrhunberts.

1. S. 198. Gines, ber Mangeorwichen, Stude Bat- Baul Rebbun . um 1543. Baffor in Delanis . überfest .eineMann . ber in Gefinnung und Richtung gang neben ibm und Frifchlin gesehen, werhen muß, und ber in ben eignen Stücken (1) bie er fobrieb, bas Beburfniß ber Beit erkennent, wurdie beutiche Sprache, gumanbte. Er und Jog chin-Graff (2) Cans Briden ... 4545 Schulmeifter in Beffau) .. ber rach bem Beilviel der Nieberlander and Sountag regelnifigig-Stude aufneführtemunichte "Rellen Die Bluthe bes Schaufpiels auf bon ladbifden Schulen bar ; fie festen bie Form ber Ginthei-Tung undisogar ber Beregerten aus, bem antifen in bas beutiche Drama fcon in ben breifiger Jahren biefes 16. Jahrhunderts berüber : ifie fuchten biefest aus bem groben Bauernftile berauszureißen . und mollten ein Abkammen treffen zwischen ber Rolfsfomabie und ber flafflich-lateinischen. Ihr Beifviel fand Rachahmung, und jest wurden die moralischen Schulffude In beuticher Sprache , im evangelischen Geifte , in geregelter Qunftform immer, bauffeer. In Strasburg und Seibelberg. wo wir oben an ber Scheibe bes 16 .- 17, Jahrhunderts bie Dichtung-überhaupt ju Saufgaund zwifchen gelehrter und Bolfemanier fcwantent fanter (S. 145), treffen wir auch bas. Schaufpiel in eben biefem Stanbe und von gehilbeten Be-Tebrten bolfsthumlich behandelt , von gemischten Gandwertern und Studenten aufgeführt; bort reprafentirt 2Bolf hart Spangenberg (3) stres frater bie bromatifche Dichtung wie Die Obengenannten porber die Kächfifche. :(III. p. 83-88.)

<sup>(4)</sup> Sufanna, 4536. Godgeit gu Cana, 4538.

<sup>(2)</sup> Aulularia, überfest 1533. Jubith, 4586. Mundus, 4537. Abraham, Sjaat und Satob, 4540. Lazarus, 4545.

<sup>(3)</sup> Beremias, 4603. Simfon, 4603. Belfagar, 4609. Comobifche Singfcule, 4643. Mammons. Solb., 4614.

<sup>5. 199.</sup> Die Bequemung ber Schulmannerund Gelehrten,

"bie lateinifchen Stude zu überfeten ; weutsche fabliqu bithten, Bod sundmulied Ednedreut weger-gieft bie daud triendomt etrant. -Wolfs an bem Schaufpielmelen .: Wie in ben Rirder beriChorelgefang ber unterriftiteten Geneben das Bold gein Mitfingen anleitete, fo gefchab es abnlichemeifaauch bier : Die latvini= ichen Coulanfführungen fpannten bie Meuginebe p benn als bie maralifebrevengelifthe Tenbeng berfelben die enfanglichen Linquiftifchen Amelie ant Seite brangte , war es nicht unbilfig , bag bie Stabband feben wollte : woran fich bie Schule Lexbaute. Man aab nun bie leteinischem Stude offentlich mit Deutschen. Erläuterungen .: man b wieberholte in bedticher Swrache: gang mas.in. ber Schulerlateineich: vor fich iging); bas Bolf ahmte bie Rinber nach ; bie Meifterfanger anbmen Alb ber Sache an , und balb war bas Drama gang in ben Sanben ber Bolfsmaffe , beren Schauluft aufs gemaltigfte entzundet amurbe geben beilege. Beveit warb vergeffen ; und bieigeffilichen Schaufpielbichter, wie Mauritius und Bekinebaufeng waren auch gan nicht bie Leute , Die ef gegen einen Bolismann wie Sand Sa de batten:aufnehmen: Witnen: (III: p. 881498.)

"S. 200. Dies ist mämlich ber Mann, ber nicht felbstein ber ... Schaufpielgeschichte von gang Geropa als der Exste genannt imerben muß, berauf ben expothemachendenteter Gebanken siel, die ganze poetische Webtans der eptschen Korm in die drumatische ... überzusetzen und dem ganzen Stoff des Kebens, der Geschichte und Dichtung dem Orama zu vindieinen, den in Folge dieses Gedankens Schauspielerzuerst in Masse bearbeitete und dabarch ... übeser Gattung bei uns einen Nachbruck gab, der sie zum erstemale ... in den Borgrund der Dichtungsgeschichte drängt, ... und ihr eine felbstkändige Stelle schon dudurch anweist, daß ... sie nun ihren Zwed in sich selbst erhält und aus geistliche oder moralische Wirkung nicht mehrausdrücklichund ansschließlicht

Ŀ

absieht. Zwar, wie Hans Sachs das Fastnachtsspiel sinniger als Rosenplüt (§. 194) behandelte, und wie er die biblischen Gegenstände dramatisirte, dies könnte man allenfalls noch die daktisch beziehen, doch sind auch diese lezteren schon ganz im Sinne seiner weltlichen Stücke gehalten, die er im lezten Dritztel seines Ledens schrieb und die der Zahl nach weit überwiesgen. Sier schöpft Hans Sachs aus all den literarischen Quelzien, die nur irgend einem Lope de Bega oder Shakspeare zu Gebote gestanden haben können; was sonst in Erzählsorm alziein ausgetreten war, tritt hier im Dialoge aus; es ist der Wendepunkt erreicht, wo es sich zwischen Epos und Dramastreitet, und wo sich die Zeit von jenem zu diesem herüberneigt. (II. p. 485 ff. III. p. 105 – 6.)

S. 201. Sans Sachsens Stude find nicht für Aufführung berechnet, bas Drama war ibm nur eine Form auf bem Babier; allein fein Ton und feine Behanblung war bem Bolte gerecht, und ber Stoff feiner weltlichen Stude fo, bag fie, wie es wirklich geschab, leicht zur Darftellung guzubereiten maren ; fie maren baber fur ben lebergang bes Schaufpiels aus ber Schule in bas Bolf von großer Bebeutung. Schauwuth ward nun allgemein , und befonbers im Subweften von Deutschland bort man in Tubingen, Strasburg, Nurn= berg , Beibelberg ichon von faft regelmäßigen Aufführungen. In Braunschweig hatte Bergog Beinrich Julius um ben Anfang bes 17. Jahrhunberts ichon fürftlich bestallte Schaufrieler an feinem Bofe, und er felbft bichtete eine Reihe Luft= fpiele (1), bie nicht unter bas fchlimmfte gehören, was wir aus biefen Beiten befigen. So war Alles im fconften Buge bei uns, eine Nationalbuhne zu begrunden, wenn nur ber Rulturftand überhaupt etwas bober gewesen mare, wenn nur ein Mittelpunkt bes beutschen Lebens exiftirt hatte, wie ibn Spanien und England besaß, ober wenn nur Ein ausgezeichenetes Talent gerade hierhin sich gerichtet hätte. So aber bließ Alles in den händen von Bolfspoeten, die unter hans Sachs weit zurücklieben, und selbst was Bessers von Außen geboten wurde, zog man in den Morast der entarteten Bolfsoichtung herab. Um 1600 zog eine Truppe sogenannter englisscher Komödianten in ganz Deutschland umher und machte die glänzendsten Geschäfte; sie brachte eine Reihe von Stücken (2) mit, von denen auch welche gedruckt sind und die zum Theil englische Schauspiele zur Duelle haben: sie sind aber ganz in der Barbarei unserer Pöbelpoesse versunken. Ja sie machten ihr Glück gerade nur durch Schausepränge, durch Blut und Grausamkeit und durch grobe Possen, womit sie wechselnd das Publikum zum Grausen und zum Lachen brachten. (III. p. 98 ss.)

<sup>(4)</sup> Sie find an bem Befit hibaldeha (Henricus Julius Brunsvicensis ac Luneb. dux edidit hunc actum) kenntlich. Das Beste ift die Komödie von Bincentius Lavislaus Satrapa von Mantua, 4604 in Reimen gebracht von Herlicius.

<sup>(2)</sup> Sie erfchienen 4620 und 4624. o. D. Der 2. Theil unter bem Titel "Lies bestampf" 4650. o. D.

<sup>\$. 202.</sup> hier also brangte ber berbe Bolksgeschmad mit Gewalt wieber zu Tage; bie eintönigen Schulstüde mit ihrer langweiligen Ehrbarkeit wurden über biesen neuen Reizen bald vergessen. Schaustüde aller Art, wie sie die alten Allegorien ober Benusberge erzählend geschilbert hatten, mußten jett die Menge sesseln: Bauberschwänke, Schlachten, Gewitzter, Teufelstänze, Aufzüge, Feuerwerke und Gesang gaben die Unterhaltung ab, das Fastnachtspiel und die Narrenposse, die auf der Schule verpont waren, kamen hier wieder zu Chren. Der Prokurator und Notar Jacob Ahrer in Nürnse

berg lehrt in seinen Stüden (1) (1648) den bereichenden Geschnack vollständig kennen. Er fieht mitten zwischen hans Sachs und den Stüden der englischen Konwödianten inne. Wie jener griff er seine Stoffe aus-aller Welk und Literatur auf, wie diese richtete er sie mit Lach; und Schreckmitteln für den grotesken Geschmack des Röbels zu , und sach bloß auf Darftellung. Einiga seiner Stüde ruhen wie die jener Truppe auf englischen Duellen , und sind eben so barbarifirt; sind sie weniger gerippenartig als Sans Sachsen, so sind sie das gegen auch ohne desse Seele und Gemüth. (III. p. 195 ff.)

## (1) Opus thestricum, Mürnberg 1618, Fol.

S. 203. In bet Gattung bes Drama's allein febien, nach allen biefem ein anderer Weg eingeschlagen zu werben, als in allen übrigen Dichtungezweigen. Diefe, fo fanben wir Then (S. 146), waren um bas 17. Jahrhundert bin in vollem Ruge noch bem Uebergang aus ben Sauben bes Bolfs in bie ber Gelehrten, bas Schauspiel aber Schien gerade um biefe Beit aus ben Sanben ber Gelebrten mit Ogwalt in bie bes Bolts zurudzufallen. Allein bier tam bas Schicffal zu Gulfe. um auch biefe Gattung in biefelbe Wenbung zu zwingen. Der breißigjährige Rrieg, unterbrach bie Bolfsbeluftigungen und ben heitern Sinn des 16 .- 17, Jahrhunderte, und ftellte an hofen . Schulen und unter bem Bolke bas Schaufpiel zu= gleich, und fo pluglich, ab, bag in Nurnberg, wo Aprers Werk 1618 erschien, in ben vierziger Jahren Joh. Rlan, nicht ale Erneuerer, fonbern als gang neuer Schöpfer. bes Schaufpiele auftrat, in einer Weife, die mit der frühern auch teine entfernte Aehnlichkeit mehr hatte. Duis, ber gerade in-biefer Beit emportam, fand baber einen verlaffenen Play im Drama. Er bedurfte ber Aufführung nicht , für ihn mar bas Schaufpiel.nur eine Dichtungsform wie jebotanbere, er be-. handelte es für bie Rrcture. . Ihm', ber aur Cpos verzweifelte. Achien ed unwürdig "daß für bas Chanfpiel nach feiner Anficht michte. in Deutschlandigescheben fet. En übergebie gent alte Stude von Sopholles und Seneca, und zwei italienifde Bing a.. und Schaferipiele , biergus Mufführung bei Goffeften abeftimmt weren. Wie in allen Gattungen, fo gab er and bier ein. folgenreiches Beifviel. Bealtenifche Gingfpiele, fürftiche Chrenbramen , Schaferftude , fenecaifdre Gragdbien warben Die allgemeine Lofung, und, wie vieles auch noch in bem Bolfoftil ber alten geiftlichen und weltlichen Stude ins 17. Andulfrendent vereinzele ausbamerte, fo imar both itni Bangen bas Gebiet: bes Schauspiels für bied Gelichreten erebert. Den -Mebengang begaleburt am beften. Dpip'et eifriger: Anhanger "Johr Bit ft: (vergle & 162), ber eine Menge zum Theil verlorener Belegenhritefilide, oft-gefchichtlichen Inhalts fchrieb, bie modbaut Aufführung vor bem Bolte beftimmt waren und sonidem Geprange und Spatiatel ber Apredichen ober englis "feinen. Gendernichte entbehrten. : (III., p. 449 - 27.)

man fagleich die flete Beziehung, in der das Drama zu dem Epos liegt, wie es deffen Stoffe an fich zieht, deffen Form und Geltung aber Eintrag ihut. Die hauptgatung des Dramas, die Tragodie, galt im der Anficht des ritterlichen auch gelehrten Dichtergeschlechtsives 17. Jahrhunderts neben dem Epos, oder vielmehr neben dem Komane, auf den das Epos herabgesunten mar, als die heroliche: Dichtungsart, die son Bezug zu dem fürftlichen und adligen Stande läge, wie das Wald und Echäfersptel zu dem Bauernstande und das Treuben und Luftspiel zum Bürgerstande. Und so bildeten sich in derrant die Schäfersptele dem Schäferromane gegens

über aus, die fürstlichen Festspiele in Analogie mit ben fürstlichen Chrengedichten in Prosa und in Erzählsorm, die geistlichen Moralitäten ben biblischen Romanen zur Seite, die Tranerspiele und Staatsaktionen dem heroischen Geschichtsromane, das Lustspiel dem humoristischen Schelmenromane entsprechend. Da wo die Romanschreiberei am meisten zu Hause war, in Hamburg und Mürnberg (§. 165), geschah auch für die erneute Schauspielbichtung das Erste und Meiste. (III. p. 416—19.)

S. 205. Joh. Rlay in Murnberg (vergl. S. 165) wirb gewöhnlich als ber Urheber biefer neuen bramatischen Epoche genannt. Er hat eine Reihe geiftlicher Stude (1) in ben Sabren 1644-50 gefdrieben , wie Graff von bem Beifpiele ber fonntaglichen Aufführungen in ben Rieberlanden angeregt, und feine Begniger Freunde begrüßten biefe hochfte Runftgat= tung mit Triumph. Die Burichtung biefer Stude ift febr mertwurdig: fie find auf ber Seite bes gelehrten Dramas gleich= fam rhapfobifche Anfange, wie bie auf Martten herumgetragenen Ballaben und Romangen mit ben Bachetuchtableaux ale Anfange bee Bolfefcaufpiele betrachtet werben fonnen. Der Dichter halt mit feinen Studen eine nachfirchliche Feier; er allein ift fein Schaufpieler; er leitet feinen Begenftanb ergahlend ein, bis er an einer gehobenen Stelle zum Monolog übergeht und in feurige Enthustasmen ausbricht; nur Lieber und Chore unterbrechen feinen Bortrag, bie von Anbern gefungen werben. Allerdings lag bier noch mehr ber Anfang gu Dratorium und Oper, und man muß auch nicht vergeffen, bag biefe Darftellungen in ber Beimath bes Meiftergefangs gemacht find. Spater ward Nurnh rg fur bie Oper ein Sauptfit; bie Begniter Schrieben mit Gifer Sing = und Schafer= fpiele, und ber alte Ginn ber Murnberger fur Embleme, Bilber , phantastische Pracht und überlabene Sinnenreize fand eine neue Nahrung, als die großen Friedensseste bort geseiert wurden. Im Uebermaße entlud sich das Talent der Begniger für dergleichen auf die allegorisch-pantomimischen oder dramatischen Darstellungen (2), die damals den hohen Abgeordeneten zu Ehren gegeben wurden. Für ein regelmäßiges Schauspiel dagegen geschah hinsort von Nürnberg aus wenig; dies hatte seine Pstege in Schlessen. (III. p. 428—32.)

S. 206. Anbreas Graphius (vergl. 168) hat hier fein größtes Berbienft. Seine erften bramatifchen Berfuche fielen noch früher ale Rlaye; feine gelungenften Dramen verrathen, baß ihm nichts fehlte, als eine gebilbete Umgekung, ber Sporn guter Aufführungen, und Alles was man Gunft außerer Ber-Baltniffe nennen fann, um ein großer Schaufpielbichter gu werben. Er war feiner Natur nach gefchaffen, aus bem Leben gu ichopfen, aber bie Umftanbe zwangen ihn zum Buche und gur gelehrten Nachahmung. Bier fiel er zuerft, wie Dpit im Lyrifchen, auf die Rieberlander, und er lernte aus den Trauer= fpielen eines van ber Bonbel all ben falfchen Pomp und Be= roismus, ber bie feinigen (1) ungeniegbar macht. Den Gin= fluß Bonbels, Grotius, Beinfes u. A. hatte Grophius vielleicht noch abgeschüttelt , wenn er nicht biefes Weges auf Seneca gerathen ware, beffen Granbiloqueng und Majeftat ibm qu= fagte, wie Tacitus finftre Große feinem muhlenben Tieffinne Nahrung gab. Bon ihm lernte er bie Bortlaft, bie fuhnen Metaphern, die bithyrambifchen Chore, die ausgeführten Gleichniffe, bie romifche Gebrungenheit bes Ausbruckes, bas oratorifche Pathos, bas Superhervifche in Sandlungen und

<sup>(4)</sup> Geburt Chrifti; Gerobes; leibenber Chriftus; Simmelfahrt; Auferftebung; Engel- und Drachenftreit.

<sup>(2)</sup> In Birten's Teutonia befdrieben.

Reben, was seine Stude durchaus entstellt. Wir stehen bei Gruphius im reinen Gegensatz zu Aprer, bei dem Alles Materie ist, was dort Form, Thatsache und Szenenwechsel, was dort Raisonnement und Einheit, Schauen was dort Horen. Bon eigentlicher Kninst einer dramatischen Composition, von Bekanntschaft mit wahrhaft tragtschen Charakteren und Katasstrophen ist auch bei Gruphius keine Rede; die Anlage des Ganzen verräth überall den Anfänger, die gestellte Ausgabe oft einen tiefen Geist und Einzelnes in der Ausführung läßt den Meister ahnen. (III.-p. 432-45.)

(4) Die Sauptsächlichten find : Leo Armenius, 1846. Rathatina von Georgien, 1647. Carl Stuart. Papinian, 1651. Carbenio und Celinbe.

S. 207. Lobenfteine (vergl. 169) Trauerspiele (1) find burchaus in Nachahmung ber Grophschen geschrieben, wiberfteben aber gleicherweise burch ben wunberlichen italienischen Conceptenftil, wie burch bie Robbeit und Stumpfbeit bes Be-Thmads, neben ber Alles, was fonft in Gruphs Studen ichon graufam und bart genug ichien , fogleich in bas Licht ber größten. Milde und Bartheit tritt. Der Dichter malat fich mit feinent Mordfrettateln in dem Buft und Greuel ber fürkischen und romifchen Raifergeschichte herum und scheint fich bier recht zu gefallen, und bie Wieberfehr ber blutigen Ergoblich= feiten des robesten Bolloftudes macht bier bei bem gebilbeten Dichter ber höhern Stunde ben fo viel widerlichern Gindrud, als eine halbbrutale Civilifation abschreckenber ift ale rober Naturftand. Der mordlifde Abichen vor biefen Studen ift fcon fo groß, bag ber ufthetifche gar nicht in Betracht fommt; man barf fich aber wuntern, daß biefe gegen ben Pobel fo empfindlichen Belehrten nicht merten, wie gang fie bier gu bem Bobel herabsinten : hier ift ber Geschmad Aprers gang

wiedergeboren, mur mit einer Madle, von Gelehrfamkeit, Pomp und Marinischen Bigspielen. Beiben Tragifern, Groph und Lohenstein, ging in Schlessen wieder Joh. Christ. Sallmann:(2) († 1716) nach und A. v. Saugmig (3), ber uns nach Sachsen herüberleitet, (III. p. 452—60.)

S. 208. Wie im Trauerfpiele Gropbine ble Lobenftein und Ballmann zu Nachfolgern hatte, fo im Luft fpiele ben Chriftian Beife (vergl. 172). Grupbius bat bie echt= beutsche Bolfevoffe in feinen wemigen Scherefpielen gehoben. in benen er mit richtigem Tafte bie Originalnarren bes Sabrbunberte , ben Bettelpgeten und ben Reputationefrieger und Bramarbas (1) verfolgte; er hat für biefe fattrifthe Gattung ben gang richtigen Ton gefunden. Bildet er fo feinen eigenen Gegenfat zu feinem Trauerfpiele, fo fteht bagegen Weife bem Lobenftein gegenüber, beffen unngtürlichem Bathos und Metapherjagt er ben einfachen Bolkofful, beffen Berftiege= nem er bas, "Naturelle", entgegensette, Seine ernften teftamentlichen Stude, feine Trauerspiele in Shaffpearifchem Boue, feine Singfpiele und Allegorien (2) find eben fo elend wie all bas Gleiche in biefer Beit, aber in feinen Intriquen= und Movellenstücken wird er viel beffer, und ift in biefer feineren, überhaupt felten behandelten Battung, bamale nur von dem uns ich on bekannten Schwieger (3) in Rubol: fabt (S. 163) übertroffen. Am vorzuglichften aber ift Beife im Poffenspiele, wenn er wie Gruphius die Mobekarrikaturen verhöhnt: und gegen alles Heberhobene Ginfalt und Ratur fest, beren Stimme einmal wieder zu horen, felbft um ben Preis

<sup>. (4)</sup> Ibrahim Baffa, 1689. Cleopatra, 1664. Sophunisbe, 1689. Agrippina, 1663. Cpicharis, 1666. Ibrahim Sultan, 1679.

<sup>= (2)</sup> Sallmann's Erauert Freidens und Schaufbiele: Bredin #873.

\_ (5) B. Baugmit.prodromus poetique. Dreften :#684.

ber unterlaufenden Rohheiten wohlthuend ift. In diesem Gebiete hätte bei günftigen Werhältnissen Weise mehr als Holsberg werden können, wie Gryphius im Trauerspiele mehr als
Gorneille. Er ift ganz ein Bolksmann, und selbst den Schulrektor, der das Schauspiel wieder auf den Rugen der Jugend
bezog, hört man hier nicht. Er opponirt den antiken Einheitsregeln und dem ganzen Bau des alten Dramas; er verwirst
die Beschränkung auf wenige Thatsachen und wenige Personen; er hosst deren Bielheit auseinanderzuhalten durch Charakteristik, und hat es darin in der That viel weiter gebracht
als die Tragiker. (III. p. 446 — 47. 475 — 81.)

(4) Beter Squenz (bie Episobe bes Sommernachttraums, wie fie von Shatspeare, burch Cor', und Daniel Schwenter's Sande gegangen, von Gruph
umaeftaltet war) und Gorribilicribrifar.

(2) Die michtigsten Sammlungen ber Beifeschen Stude find : ber grunenben Jugend überfluffige Gebanten. Leipzig 1668. Zittauliches Theatrum. Leipzig 1682. Reue Jugenbluft Leipzig 1684. Freimuthiger und höflicher Rebner. Leipzig 1695. Komobienprobe. Leipzig 1695, und Anbere.

(3) Filibor's Trauers, Buft: unb Mifchfpiele. Jena 1665. 4.

\$. 209. Weise führt uns im Schauspiele, wie er in ber Lyrik (§. 172) ihat, aus ber höhern gelehrten Sphäre wieder in die volksthümlichere zurud. Dies lag in den sächsischen Berhältniffen. In diesen Distrikten war es mit dem Schauspiele, wie es mit dem Rirchenliede und der weltlichen Lyrik war : Nichts Borragendes findet sich von großer Bedeutung, aber eine ungeheure Masse von Stüden, die von Schulmeistern, Pastoren und hofpoeten ausgingen und um die Wette, nicht des Werths sondern der Menge wegen, gemacht waren. Aus diesem Gewirre erhebt sich Weise ein wenig, er vermehrte die Producirlust durch sein Beispiel, Andere verarbeitzen und eigneten sich seine anonymen Werke an, Biele schrieben auf seinem Wege Schauspiele sort. Das Lustspiel kam auf biese

Beife gur Barlefinabe berab , eine Gattung , in ber Brugel, Schimpf und Boten bie befte Burge maren. Namhafte Nachfolger Beifes, wie Benrici (1) in Leipzig, machten biefe Poffen und ihren Gefchmad mit , und leiten zugleich auf bas Luftspiel Gellerts über, insofern fie auch in feine burgerliche Gefellichaft führen , und feichte Rlatscherei anfangen an bie Stelle wirklich tomischer Situationen ju feten. Bas bie Luftfpielbichter an biefen Boffen nicht verbarben , bas thaten vol-Lenbe bie Schaufpieler. Rur eine Heine Beit barf man anneh= men, bağ im 17. Jahrhundert ein gebildeter und etwas feinerer Ton auch unter einzelnen Schausvielergruppen, bie fich aus ftubirten Leuten bilbeten , einging; ber Ruf ber Truppe Beltheims, ber Moliere überfegen ließ und bie bobern Stude ber beutschen Tragifer aufführte, machte beutsche Spiele bis nach Ropenhagen und Stodholm beliebt, und aus ihr find alle Gefellichaften bes 18. Jahrhunderts nach und nach bervorgegangen. Aber biefer Flor war vorübergebenb; bie Gemeinheit, bie auf ben Buhnen und in ben Barlekinaben ber Truppen im Anfang bes 18. Jahrhunberts herrschte, ift erschredenb, und nicht mit Unrecht richtete Gottscheb, ale er es unternahm. bas beutsche Theater zu reformiren, gegen biefe Boffenfpiele bie Gine Salfte feines Borns. (III. 460. 481-82. 473-75.)

§. 210. Die andere Sälfte besselben traf bie Oper. Auch sie hatte, wenn sie gleich bamals in ganz Deutschland, wie überhaupt in Europa im ersten Anlause ihre raschesten Eroberungen machte, bei uns boch vorzugsweise von ben sächsischen Gegenben ihren Ausgangspunkt. An allen Sofen Deutschlands zeigen sich unter Prozessionen, Pantomimen, Balletten ihre Anfange; eine vorzügliche Regsamkeit war in Gotha, in

<sup>(4)</sup> Picanber's teutiche Schaufpiele. Berlin 1726.

Muholifaht, in Braunichweig, in Dresben. An biefem letteven Drie mar bas Glanzenbfte gubluchen ; mas man bamals an Sefflichkeiten erfand. Loftbar ausgestattete. Werte-berichten auns wom ben Gerrlichkeiten, bie bei verfchiebenen Feftgelegen= beiten bout zu Tage Tamen. Dier ward auch zuerft bie ifaliemifche Dper eingeführt , jahllofe Reimer , und unter ihnen berefruchtbarfte . Chriftian Debefind , bilbeten fich zu Opern= bichtern nach italienischem Stile . und eine Gundfuth ber matteften Compositionen gingen von ihm, von einem Breffand in Braunfehmeia .. von ben Sunelb aund Boffel in-Sambura and von ben Rurnberger Begnipbichtern aus. Es war eine Beit bet Guriofitatenwuth, und in ben Oper fchien ber rechte . Sammelplat für alle Curiofitaten ju fein. ... In ihr mar Alles erlandt, alle Runft . Mufit, Malerei . Architettur und Dichtung folken in ihr zusammenwirken. Maschinenkunft. Feuerwerk. Tang und die Sinnenreize aller Art. bie Bubne, Sof= fofte und Rirche fonft, getrennt und gemößigt brachten, wurben in ihr aufs Wougerfte gebauft und gefteigert. Um 1700 kommen im Burchschnitte mohl fünfzehn. Operbichtungen auf Ein . Schaufviel : bie, ungeheuerften Anftrengungen- wurden für biefe-Gattung gemacht, und 1678-97 entftanden in Murnberg, Augeburg und Gamburg bie erften Schauspielhaufer ihr zu Gefallen. Befonbere in ber lettern Stabt blubte bie Oper an ber Scheibe bes Jahrhunderis außerorbentlich, bie großen Romponiften Raufer und Banbel fnupfen fich bier an, boch lag auch hier bie außerfte Entartung bes Gefchmacks gleich neben ber erften Mithe. (III. p. 460 - 68.)

§. 211. So kam es, daß bie Oper fchon in fich felbst zerfal-Len und vom Wurm zerfressen war, ehe sich noch Gottsched Mühe gab, ihr Ansehen zu erschüttern und den Geschmackaufein besseres hinzulenken. Die Theologen in hamburg hatten

bas ihrige gethan, fie bei ben Frommen als ein Wert ber Fin= fterniß barguftellen ; ein Beltmann wie Bartholb Feinb fvottete biefer prachtigen Gautelei und zugleich bet Robbeit ; bie feine Camburger babei verriethen. Der mufifalliche Gefcomact nahm im Aufang bes 18. Jahrhunderts plogfich eine rafche Wendung zum Oratorium, ein Ereigniß, bas burch Banbels merfinurbigen Uebergang und Abfall von ber Dver verfinn-Ticht wird, und bies erschütterte bie werthlose Oper fo gewaltig , wie Rlouftbile Cpos bas Drama eine Beit fang gagfaft machte. Die Somburger Dichter felbft verliegen bie Oper, Sunglo aus moralischen Saupeln, Boffel ber feine Texte weit am wurdigften und mit einem Sinblid auf bas antite Trauerspiel bearbeitet hatte, manbte fich junt Cpos, ober infofern die Erftlinge bes bamale erneuten Epos mehr fcbilbernb maren ... von ber mufifalifchen zur malerischen Boeffe über. Seine liftige Juno (1700) wedte im Brunbe querft ben fchlafenden Ramen bes Somer bei uns auf; fein Bittefind (1724) brach factifch bie alten absurben Begriffe, nach benen bervifche Boeffe und fürftlicher Banegpricus einerlei war.' Neben biefen allergings, fcmachen Berfuchen fteht, noch Brodes Ueberfehung bes Betblebemitischen Rinbermords von Marini (1734); alle aber bereiten in ben wefentlichften Bugen bie Erfcheinung bes Rlopflodichen Cpos vor. 4III. p. 469-73.)

S. 212. Indem sich die Poesse an der Scheide des 17—18. Jahrhunderts in der Oper gleichsam in Musik ganz verstüchtigen zu wollen schien, leiten sich gerade aus ihr die zwei Hauptsgattungen her, in denen die Dichtung neu geboren werden sollte, Epos und Drama Das Epos, nicht allein weil Opernsbichter zu epischen Dichtern wurden, sondern weil sich das Oratorium im Gegensatz der Oper bildete, von dessen musikaslischer Natur das Klopsiolische Epos, das sieben Jahre nach

Sänbels Mesisas erschien, burchaus instirit ist. Das Drama, nicht etwa weil es einer Grille Gottschebs gelungen wäre, bas französisch-antikistrende Trauerspiel gegen die Oper zu Ehren zu bringen, sondern weil die Oper selbst in jenen seineren Bearbeitungen Postels und Bressands, die den Eurspides vor Augen hatten, den Weg dahin wieß. Daher war das regelmäßige französische Schauspiel schon lange vor Gottsched im Buge, und gerade recht eifrige Operndichter, wie Kormart in Okesben, und Bressand in Braunschweig hatten einzelne Stücke von Corneille und Racine schon im 17. Jahrhundert (Gresslingers Cid schon 1656, Kormarts Polyeukt 1669) übersett. (III. p. 471 ff.)

S. 213. Gottichebs Erfolge tonnten bei biefen Berhalt= niffen in ber Theaterwelt nicht zweifelhaft fein, als er fich mit gleichem Gifer gegen bas gemeine Boffenspiel und gegen bie Oper wandte, zu Gunften ber heroischen Tragobie ber Alten und ber Frangofen. Er fampfte mit ben moralifchen Grunben ber Theologen, mit ber Bornehmheit eines höfischen Gefchmads und mit afthetischen Anathemen zugleich gegen Dper und Boffenspiel, er wollte bas Theater auf einen anftanbigen Beg bringen, um bie Ginreben ber Baftoren zu beschwichtigen und bie Ralte ber Gebilbeten aufzuthauen, er wollte bie Scrupulo: fen und Bernunftigen zugleich befriedigen. Denn bas Unmefen ber Jefuitenkomobien, ber Marionettentheater, ber Soultomobien in Beifes Manier, ber groben Barletinaben unb improvisirten Stude ber robeften Banben, bie felbstgefertig= ten auf ben barbarifchften Bolfsgefchmad berechneten Stude ber Schauspieler, bie Abgeschmadtheit bes Dvernfvettatels. Alles hatte auch bagu beitragen muffen, bas Schauspiel bei allen Berftanbigen zu biecrebitiren. Konnte es nun um biefer außerften Berberbnig willen nicht fchwer fein, bem Beffern

ben Weg zu bahnen, so war boch ber Wust ungeheuer, ber wegzuräumen war und Gottscheb brauchte alle seine bekannten Künste (§. 180), um bem höhern Schauspiele in Racines Manier ben Sieg zu sichern. Er setzte sich mit all seinen säch= sischen und schlesischen Schulmeistern in Verbindung, um auf ben Schulen ben Weiseschen Geschmack zu tilgen, er suste gleichsam auf dem Beispiele des Hoses, als er (seit 1728) die Neubersche Truppe, die vorher am braunschweiz-blankenburzgischen Hose regelmäßige Stücke der französischen Schule gegeben hatte, in Leipzig bestimmte auf diesem Wege fortzusahren; 1737 ließ er den Harlekin sörmlich vom Theater verzbannen, und um eben diese Zeit verschwand auch die Oper saft ganz von den Bühnen. (IV. p. 358—63.)

S. 214. Nun fehlte es nur noch an einem Repertoire. Gotticheb bot alfo querft feinen gangen Unbang auf, frangofifche Stude zu überfegen; fle erschienen in Daffe. Es follten auch Originale entfteben , und Gottscheb bearbeitete (1731) Abbifons Cato, ber in funfundzwanzig Jahren gehn Auflagen erlebte ; feit 1740 gab er ichon eine beutiche Schaubuhne feiner Schule heraus (1). Sein Lieblingsjunger in biefem Fache, ber uns bie gange Schule vertreten fann, mar Joh. Elias Schlegel (2) (aus Meigen , 1718-49) ber fcon auf ber Schule in Pforta bramatifche Triumphe feierte und auf Gottichebs Betrieb feine Jugenbftude in Leipzig aufgeführt fah. Wie mußte es Gottichebs Stolg fteigern , als biefer fein Schuler es magte, in Ropenhagen ben neuen Gefdymad zu predigen und bem Deifter ber Bolfetomobie, Golberg felbft, im eigenen Baterlande zu opponiren, wie er felber Beife opponirt hatte! Wie mußte er fich freuen, nach und nach alle brei Sauptgattungen bes Schauspiels, bie nach jener alten Theorie (§. 204) bas Abbild ber brei Stanbe fein follten , aus feiner

Schille emporwachsen zu feben. Er, Schlegel, Rruger u. A. fdirieben Trauerfpiele; feine Frau, Schlegel und Romanus Luftfpiele, bie wie felbft auch Gellerts Stude noch febr von bem Alltagegefchwäge ber alteren fachfifthen Romobie gefüllt waren, und felbft von bem Schmute, ben erft ber guchtige, Gellert wegrammte; enblich ging auch bas Schaferfpiel, aus bem früher bie Oper ausgegangen war und bas jest . für bie ausgegangene Dper einen Erfat bilben follte', von ber Meuberichen Gefellichaft umgeftaltet aus, obwohl in ben unmur -bigften Berfuchen. Alle biefe großen Anftrengungen bebeuteten für unfere Schauspielbichtung nichts; für bie Aufnahme bes Schauspiels überhaupt aber war es wichtig, bag Leipzig ein Mittelpuntt für die Regeneration ber Buhne marb, eine Pflangftatte bie wenigftens von ber Autorität eines Gofes un-. abhangig blieb; von hier ging ber Schauspieler Roch aus, ber erfte Borverfunder einer beffern Beit ber Schauspielerfunft. und felbit Leffing , ber Gottfchebe Berbienfte um bas Theater. in Schatten warf und ber eigentliche Reformator unfere Scaufpiels warb. (IV. p. 364-70.)

S. 215. Gerade aber als Lessing in früher Jugend die erste Hand anlegte, die Neuber und fast könnte man auch sagen Gotisched zu unterflügen, erschien Klöpstods Welkas, und lenkte die Aufmerksankeit des ganzen Buterlandes auf sich, den Eifer in der Dichtung auf das Epos ab, auf die geistliche und fromme Poesse zurück: Klopstod erschien im Auhang der Schweizer und Niedersachsen zugleich, er war durch seine Stellung schon ein Feind Gotisched; wie durch seine hochzehende Dichtungsart, die Gotisched mit Milton und mit Los

<sup>(1)</sup> Deutsche Schanbuhne. 6 Theile. Leipzig 4741-45.

<sup>(2)</sup> Gl. Schlegel's Werte. 5 Theile. Ropenhagen 1761-70.

benftein mit Taffe und Mitine vertrauf: Die Gebeiger batet ten mit Gotticheb wohl Rrieg über ben Werth gewiffer Epenund gewiffer Sigaufpiele', aber feinen über bas Berbalinis von Schanfpiel fund Gros überhaunt. Dennoch warb bies. geschichtlich betrachtet , ber Samptpunkt ber Differeng beiber Richtungen. Gotticheb batte innerhalb ber Dichtung in feiner Gattung eine fo entichiebene Bewegung veranlagt , ale im Drama; bie Schweiger ftenerten mehr inffinetis und "offne Abfuht und Bwed auf bas Epbs tos. Sierin belegten fie innerlichft, bag fie mit bem Geifte bes Tags und bem unmittel batften Beburfnig ber Ration gingen , mahrent Gottfcheb außerlich fich an Aeugeres anlehnte, und überfeste unb nachel abmte, was mit bem Charafter bes Bolles nie in Ginflang au: bringen war. Das Raeinefche Trauerfpiel tonnte in Deutsch=i land nie Wurgel faffen; wenn auch gang andere Rrafte fich feiner angenommen hatten, als Gottfcheb. Die geiffliche Dichtung aber mar feit Sabrhunderten vollsthamlich; fle erhielt! im Anfange bes 18. Jahrhunderts burch bie Frante; Binken=" borf, Drollinger, Brodes neue gewaltige Anregungen; bie Cantaten und Dratorienmufit anterflütte biefe, und es ranggleichfam Alles nach einem Abichlug-ober nach einem Sobe= punkt in diefer Gattung, ber nur in bramatifcher ober epis fcher Geffaltung gelegen fein tonnte. Dramatifch aber mar-Die heilige Boefte bis auf bie robeften Sefuitenmofterten ber= abgekommen, epifch war fie burch Bobmers MeBerfenung bes Milton, burd Brodes Kinbermorb von Marini in eblen Mis ftern gang frifch ber Ration vor Augen geftellt. Daber tam' es, bag fcon vor Rlopftod bie Tenbeng nach biefer Seite eine gang inflinctmäßig allgemeine war, bag Leibnis : Bobmer, Wieland; Lange auf geiftliche Epen bachten , bie pieglich bie brei erften Gefange bes Defflas erfchienen; bem bann auch wir einem lang Betbeißenen Alles im größten Enthuffasmus guftet. Durch fein Erfcbeinen warb nicht allein Gotticber unb bas franzöfische Drama beseitigt, sonbern bas Schauspiel erhielt überhaupt burch bie Zerstreuung ber Nation auf bie verschiesbenften Dichtungsgattungen und unter biesen auf bas bem Drama ebenburtige Epos ein Gegengewicht, bem es bis gegen bie siebziger Jahre nicht gewachsen war.

S. 216. Friebr. Gottl. Rlopftod (aus Queblinburg. 1724-1803) ging aus bem Rreife ber Bremer Beitrager (6. 184) bervor, und er theilte alle Eigenheiten und Eigenfcaften jener Gesellchaft, flaffische Schule, ehrgeizige Giferfucht auf bie fremben Literaturen, Gefelligfeite = und Freund= fchaftefinn, toppelfeitige Reigung zu heitrem Frohfinn und zu fentimentaler Schwermuth , drifflich-rechtschaffenen Gifer gegen bie Freigeifterei; Alles aber außerte fich bei ihm in einem ftartern Grabe und auf einer höhern Stufe, er ragte gleich anfange über feine Freunde weit hinweg , ohne bies vielleicht im gangen Umfange zu wiffen. Sein Beift blieb nicht in ber Sphare biefer engeren Umgebung fteben, er griff in bie Beit ber bieberigen Bilbungen weit zurud und fchloß gleichsamab, mas frühere Jahrhunderte in ber Dichtung mehr versucht als geleiftet hatten; indem er bies that, eröffnete er jugleich ber Bufunft neue Wege, und mit ihm beginnt baber erft bie Biebergeburt unserer Literatur und ihre eigentlich flaffische Epoche. Bas die gange bisherige Boeffe gerftreut in taufend Bersuchen und Nachahmungen gebracht hatte, concentrirte Rlopftod in feinen Oben und im Meffias: hier wie bort ift bas Lyrische und Dibattifche in höhern Formen aufe innigfte verbunden; bas rein Lyrifche im Liebe, in ber leichten ana= treontischen Dbe, und bie birette Dibaris migbilligte er bei= bes, und beibes ware ibm miglungen, wenn er es verfucht batte. Er griff nach ber horagifchen Dbe, in ber fich Beisheit und Dichtung, Geift und Empfindung vermählt, ber bochften lyrifchen Gattung , bie fich von ber Mufit unabhangig madt. indem fie in bem gefteigerten Rhuthmus bet Rede bie muffalifche Wirtung zu erfegen fucht. Er fiel, als er auf bem Gipfel unferer zweihundertjährigen driftlichen Lyrit und Dibattit ein Wert ber Unfterblichkeit aufbauen wollte, auf bas Epos , bas ihm über bie fleinern Dichtungsgattungen fo weit erhaben war, wie bie Erbe über ihre Theile. Er gab burch Steigerung fener gelefenen Runftlyrit ber Schleffer bis Signal zum Rudfall in bas gefungene Raturlieb, bas aus feiner Schule neu auftauchte; er gab praktifch burch fein Epos bas Signal zum Abfall von aller bibattifchen Poeffe, wie es Leffing theoretifch that. Wenn Rlopftod auf biefe Beife eine neue Bahl , Richtung , Burbigung und Confolibation in bie Gattungen ber Boefie brachte , fo brachte er auch in bie hiftorifch-literarifchen Richtungen, bie bie Schlefier zertheilt und rathlos verfolgt hatten, einen neuen Trieb und einen weiten und innigen Berband, ber bie Starfe und ben Umfang feines Beiftes zugleich belegt. Er hielt bie Sympathien ber bisherigen gelehrten Dichter mit bem Antifen, mit bem Chriftlichen, mit bem Baterlanbifchen in Ginem Griffe feft , und traf in feinen Dichtungen , gang anbere ale es bie burftig nachahmenben Schleffer gethan hatten, ben Ton bes Alterthums, bes germanischen Norbens, und bes Drients que einer Seele , bie bie verschiebenen Standpunfte , Stimmungen und Richtungen ber verschiebenften Beiten und Bolfer in fich aufzunehmen verftand. Bas er liegen ließ, die Sympathien bes 17. Jahrhunderts mit ben alexandrinisch=romanischen Beiten, Rationen und Productionen, nahm Wieland auf, ber Rlopftod in jeder Sinficht entgegengefest ift. (IV. p. 113-53.)

S. 217. In Rlopftocke Oben liegen biese brei Richtungen

neben einander ; für fein Epos, bas Saupmvert feines Lebens ... bebielt er aus jeder die wesentlichen Elemente bei und norfehmole fie in Gins. In ben Oben unterfcheiben fich aleich in ben früheften Anfangen brei Arten, in benen bie eine ober andere Tenbeng, gur Leier, Telon ober Mfalter, gu Borge. ben Barben ober David vorherrschend ift. Die lettem find bitburambifch und humnenartig , verwandt mit bem Deffias. mit David und ben Bropheten; bie mittleren, mit scandina= vischer Muthologie geschmudt, fünftlich in Maagen, gothifde. verschlungen und bunkel im Inhalt, verwandt mit ben Banbietten unfere Dichters, mit bem Con ber Coba und bes Di= ffan. ohne bag er bie Gine gelefen hatte und ohne bag ber Anbere noch befannt mar; bie ersteren einfach und gehalten. Horaz und Bindar nachgeahmt. Aus bem Stubium ber antiten Boefle bielt Klopftod bie Achtung vor bem Formalen bes. Bersbaues und ber Sprache feft , und lehrte , vielleicht mit zu viel Nachbrud , zwischen poetischer und profalicher Rebe nach bem Beifpiele ber Alten zu unterscheiben. Diefe maren feine. Lieblinge vorzugeweise in feiner Frühjugend bis zum Austritt. aus ber Schule ; bei ben erften Bergensregungen best maichen Junglinge aber fühlte er ben Mangel an Gefühleerichutterung. in ber griechischerbmischen Dichtung und er griff nach ber; germanifchen , befonders englifchen Boefie berüber , mo ibn Milton und Doung gefangen nahmen. Er lernte bel ihnen bas Mufikalifabe über bas Plaftifche, Ratur über Runft, bie Unmittelbarteit ber Empfindung über Alles fegen. Er trug baber gum Erstenmale, was Gifete und Cramer noch nicht. magten, feine Jugenbliebe und alle feine innerften Gefühle in feinen Gebichten öffentlich zur Schau, er verwant bie mit. faftem Ropfe und Bergen erfünftelte Boeffe ber romanifchen. Bolfer, er migbilligte bie Theorie, nach welcher bie Runft nur Nachahmung ber Ratur fein follte; fie follte felbft Ratur fein ... war fein Berlangen .. und er fanctionirte bamit im

fcroffen Gegensate gegen bie gange ichlefiche Beit und ihre froftigen Allegorien, bie pathologische Dichtung, bie que einem unmittelbaren , lebenbigen Seelenbedurfniffe bes Dich= Aus eben biefem Grunde aber fiel Rlopftod gu= lett, Griechen und Germanen untreu geworben, borguges weife auf bie driftliche Dichtung. Denn fe in innerftes Be= burfnig war, und ward mit ben Jahren immer mehr, bie Empfindung ber Religion. Es fchien ihm eine bobere Babu. bas Baterland bes Menfchengefdilechts , als bas bes beutfchen Bolles, eine größere Aufgabe, ben Deffias als Beinrich ben Wogler zu befingen ; Davibe Lieb fchien fich ihm über homer und Offian weit zu erheben. Er griff baber zu bem großen Un= ternehmen, ben Deffias zu befingen, und follte zu viefem Gebichte zwar bie Spracherhebung und formale Große ber Alten, bie Seele und bas Gemuth ber germanischen Bolter ausammenwirfen , fo hoffte er boch bas Meifte von bem Stoffe an fich , ber ihm einen Werth geben follte , welcher bie Runft ber Alten und bie Leibenfchaft bes Barbengefange übermanbe. (Cbendafelbft:)

S. 218. In biesen Gegenstand tief versenkt bildete sich Ropfied jene Theorie von der Dichtung, nach der ihr letter Bweit und das mahre Kennzeichen ihres Werthes die moralische Sthönheit sei, eine Theorie, welche die Berwandtschaft seines großen Gedichtes mit der didaktischen Poesse augenscheinkich macht. Das Werk sollte eine Stüte der Religion werden, und lehnte sich vielmehr an die Religion an, wie wir siebs sanden, daß alle didaktische Dichtung sich an etwas Neusieres anzulehnen pflegt. Den Verstand mit erstannenswürdigen Wahrheiten zu befriedigen, war ein ausgesprochener, rein didaktischer Zweit der Messiade, in der allerdings zugleich auch der Einbildungstraft mit den in Körperlichkeit

gefleibeten überirbifchen Befen, und bem Bergen mit reli= gibfer Berebtsamfeit genügt werben follte. Allein auf ienem eigentlich poetischen Wege gab Rlopftod wenig : bie Berfor= perung von himmel und Golle, guten und bofen Engeln. Damonen und Schutgeistern gelang ihm nicht, und alles plaftifche Element fehlt in bem Gebichte felbft ben menfeblichen Banblungen und Figuren. Auf bem anbern Wege aber gur Bergenerührung und Erschütterung fiel ber Dichter in bas Streben nach einer andauernden hochften Burbe und Erbabenbeit , bie uns ermattet , in eine Sucht zu Reben , bie un= gebeure Maffen von rhetorischen Studen anhäuft , in einen munitalifch-lyrifchen Stil, ber fich über bas gange Bert ausbreitet, und ihm ben Charafter eines poetischen Oratoriums mehr als eines rein epifchen Gebichtes gibt, in eine Reigung enblich zu Sentimentalität und Rührung, welche bie reigbar empfinbfame Stimmung jener Generation auferorbentlich ver= mehrte, Die eben burch neue Gefühle für Natur, Freundschaft und Liebe ju fcmarmerifcher Milbe und Beichheit ohnehin fcon erwedt war. (Cbenbafelbft.)

S. 219. Wenn Klopftods Messias hiernach, äfthetisch betrachtet, nur eine große Reihe von Fehlern scheinen kann, so ist es doch unleugbar, daß er, historisch betrachtet, den großen Ruhm ganz verdient, den ihm die Welt gleich während ber Zeit seiner langsamen Entstehung (1748—73) bereitwillig zollte, und es scheint diesem zweiseitigen und zweibeutigem Werthe zu entsprechen, daß dieses Gedicht von Einzelnen selzten gelesen wird, sich aber doch im Ganzen Beisall und Anssehn in einer unsichtbaren poetischen Kirche erhält. Der Messias reiht sich an Miltons verlorenes Baradies an, die Gegenstände beziehen sich auf einander, Kall und Versühnung. Diese Gegenstände sind von weben Dichtern nach dem Cha-

rafter ihrer Beit gewählt: ber Gunbenfall von Milton in einer rauben friegerischen Beriode, bie nur Strenge und Be= rechtigkeit athmete, von Rlopftod bie Erlöfung in bem Jahr= hundert , wo Philosophie und Religion wetteiferten , ben Geift ber Milbe, Tolerang und Barmbergigfeit zu verbreiten. Die Gegenstänbe wieber bictirten beiben Dichtern bie verfchiebene Form ihrer Berfe : bei Milton ift Alles ftreng , feft , plaftifc. mannlich und banbelnber Natur, mas bei Rlopftod weich, mild . verfdwommen . weiblich und empfinbungevoll ift. Beibe Gebichte geben in ber protestantifchen Rirche, epifch gestaltet. ben Rern ber drifflichen Mythologie, ben Berhalt ber Erlos fung zur Schöpfung, in einer einfachen Burbe, bie biefe Gedichte bei allen Fehlern zu weit edleren Reprafentanten driftlicher Poefie macht, als alles mas bie mittleren Beiten lieferten. In bem burch ben Broteftantismus erneuten Chris ftenthume nehmen beibe Werfe bie Stelle ein , bie Otfried und Cabmon in ber Beit ber erften Berbreitung bes Chriften= thums eingenommen batten. (IV. p. 141-48.)

Bergl. über Alopftod: Alopftod. Er und über ihn von Karl Fr. Cramer.

5 Theile. Leipzig und Altona. Erfte Ausgabe 4724 u. folg. 3weite Ausgabe 4782—93. — Klopftod und seine Freunde, herausgegeben von Klasmer-Schmibt. Halberftabt 1840. — Auswahl aus Alopftod's nachgelaffen mu Briefwechfel, herausgegeben von Clobius. 3 Theile. Leipzig 4824. u. Anbere.

\$. 220. Die Wirfungen und Anregungen, die Klopftock nach allen Seiten hin machte, waren von doppelter Art. Die unmittelbaren fallen in die Zeiten, während welchen er am Messias und in andern Richtungen fortarbeitete, die entsernteren beginnen seit den siedziger Jahren, wo er selbst zu produzeiren nachließ. Diese letztern nehmen wir erst später (§. 247 n. 258) wieder auf, wo wir die Einstüsse seiner ästhetischen Naturtheorie und seiner Genielehre in dem Kreise Göthe's

umb bes Göttinger Hainbundes werden besbachten kinnen, in welchem letzteren namentlich sich alle seine Gaben und Tendenzen zu versüngen Ichienen. An viesem Vete solgen wir nur den anmittelbaren Einwirfungen nach den verschiedenen Michtungen hin, die wir wordin (S. 216) in ihm gedanden sanden und die sich gleich nach und neben ihm wieder spulleten und itennten. Wir tressen auf eine Reihe von gestillichen Epen (S. 221) und von Idyllen (S. 222), die seinem Meistigen uns den Fuse solgten, eine vurch ihn hervorgerusene Anzust von gestillichen Dinmen (S. 223); eine nene Dewegung in der Spissen Symmenvichtung (S. 224), einen einstligen Bersfolg der antiken horazischen Ode (S. 225) und einen von nordlichen Dichtungselementen gefürden, patridischen Bardengesang (S. 226); was Alles augensällig auf den Spuren Rlopstockscheit Vichtung einhergeht.

5. 221. Mopftoll's Weffinstwittte neirgende geneiltiger; alls in Rieberbeutschland und in ber Schweig, mo Brodes unb Mobmer vorgearbeitet hatten. Für ben Lettern wer biefe Brofe Gefcheinung ein Suuptfieg, ber gegen Gottfcheb gewonnen war und fie enthustasmirte ihn fo, bag er noch im Alter fich jum Dichter entzuckte; er zog ben alteren:Blan feiner Roachibe hervor, bie er, rafcher als Rlopftod, fchon 1752 vollendet herausgab, und eine gange Reihe von anderen, Meineren altteftementlichen Gpen folgte biefem erften Ber-Tuche nach , ba biefer von befreundeten Beurthetlern mit lautem Beifall begrüßt worben war. Die verschiebenften Manner folgten Klopftod auf biefem Wege ber frommen Dichtung nach und Alle mit gleich ungludlichem Erfolge. Der muthwiflige Chert überfeste 1754 Doung's Rachtgebanten , bie nicht ivenig bem fentimentalen Sange zu Trubfal Nahrung binzufügten; ber beitere Bacharta verfuchte fich an einer Schöpfung

ber Bille; ber junge Biefanb, ben feine gange Rutur auf iveit andere' Bege wies, warb Bobmet's Lieblingejunger, ar-Seitete fich mit biefem unmtutfich in Belotismus und Arbm= melet binein und bichtete einen gepruften Abrabam ; ein Lebemann wie Gleim fchrieb noch Gin Jahr nach dem vollen= beten Meffias (1774) fein Sallabat, ein in Erhabenheit ftam= 'meinves Bebieht von Gott und feinem Befen, aus bem bunf: len mufitalifden Rachflang bet Bibel und bes Rorans fomvonirt! Gin Staatsmann wie Fr. R. von Dofer bichtete einen Duniel in ber Lowengrube (1763); und gerieth gang in ben relinibfen 'Gifer wie' Rlopftod', überfpannte feine framme Mifanthropie und hatte viele Anfechtung bafur zu leiben. Bu ibm und in feinen murtembergifchen Lanbeleuten 3. 2. Gu= ber und Eberbard von Gemmingen griffen auch Rloud's patriotifche Gefinnungen von politischer Seite ber Burgel, und auch in ber Schweig merten fich in Bobmer und in bem fungen Lavater biefe boppelfeitigen Ginbrude driftlicher und vaterländifcher Begeifterung jugleich. Lavater's frühefte Probutte, feine Schweizerlieber (1767) und feine Aussichten wimble Gwigfeit (1768); in bie ber Plan zu einem geiftlichen Bebiebte niebergelegt war, geben von beiben Beugnig. Diefem Berte faben es befugte Richter fogleich ab, bag in Lavater Beine Dichteranfage mar , und bies bewährte fich , ale er fpat. ba ber patriuraffalifche Gefchmad und bie fromme Dichming Sange auf ber Reige wur (1780 u. f.) , einen zweiten Deffias Beferte , eine breite Grangelienharmonie und eine Baraphrafe ber Apolatypfe, voll Profa vie Gine, woll erfünfteltem, fattem "Schwunge bie Unbere. Go ift in ber langen Folge chrift = 14de Cpif nach Rlopfibd nichts, mas nur einigen Werth Stitte. Gottfcheb's Schule hatte bier glangenbe Gelegenheit nehabt, fich gu rachen. Sie verfuchte es auch ; aber fie grub fich vollende ihr Grab, indem fie in abgefchmadter Kritit fich gegen bas Cpos ber Seraphiter , wie fie es nannte, auflehnte,

ŧ

biefe Guttung fcon gefallen, ehe Alepftod feinen Lob Abam's (1757) ober gar feinen Salvunon (1764) und David (1772) Ichrieb. Diefe Stüde belegten zwar nur, bagibie Zeiten ber Morakitäten vorbei waren, auch baß Abopftod burchaussteine Gube zum Schunspiethatte; vennochweiteiferten auf biefe Mufterflückehim eine Reihe von Richtern, weierim geiftlichen Cpos, so auch hier in Drama und in ber Oper eine Mussenuchgesahmter Werte in ven Wermand Boer Juhren zu liefern; viefür unfere Dichtungsgeschichte ohner Bebeutung find. '(IV. p. 156–58.)

S. 224. Aehilich war es mit bem geiftlichen Lieberneb ber Grifflichen Dbe. And biefe Guttung' erhielt wurch Riopfion einen neuen Schwung. Als er feine geiftlichen Lieber (1) herausgab, unterfchieb er zwifigen ben erhabenern , Bobrege= benben Befäng en und ben papularen Liebern , in bie wir unferen Rirchengefang auch in Groph's Sagen getheilt fa= ben ; er ftellte ale bie bochfte Aufgabe bin, Bieber zu blebten, Die auch bem gefielen , ber bem Gefang und ber Dbe folgen konnte , und folde wollte er felbft liefern. Diefe Theorie mar mit Beinheit und Schonung gegen Gellert's Lieber (2) gerichtet, ber auch in biefer Gattung feiner planen, popularen, verftanblichen', belehrenben Manier treu blieb. Auf feiner Seite ftand Chr. Fr. Meanber (3), und Batte Joh. Abolph Schlegel nach feinem Talente fteben follen, obgleich er fich feiner Schule nach (4) zu Rlopftort fteute. 'Mis beffen Unhang opponirte Joh. Andreas Cramer (5) (bei Unnaberg 1723-88) Gellert und feiner Lieberbititung farter ale Rlopftod; er brang auf Empfinbung, Beiregung und musikalische Natur in dem Liebe, und verwarf Spruch und Lehrton; er verlangte Boefie und verftel feinem Amte und Talente nath ins Rhetorifche ; er ging auf feibenfithaft\*\*\* Bie Erregung und; benn ihm, ber bie gesteigerte Refigiosissis iMospiosis noch übersteigerte, war es überhaupt Gunde, in weligibsen Düngen ruhig und ohne Affett zu sein. Allen biesen Erzenzufffen bes Kirchenliebes ist es gemeinsam, baß die Oich= ter diese in allzugroßer Bopularität versunkene Gatung dich= terebiese in allzugroßer Bopularität versunkene Gatung dich= terebiese heben wollen, sie treiben sie auf eine solche Spize ver Kinst, wie sie sie verträgt; allein bas was eben in dieser Gatung für die sehlende Poeste entschädigte, der Ausbrud der Etast und der Holaubens, entgeht ihnen mehr ober minder, well ihr Glaube nicht mehr ein unangesochtner Beist, sondern ein angegriffenes Eigenthum ist, das mit Eiser und Leberzengungsgründen veriheibigt werden uns. (IV. 1977—184.)

' (L) Beiftliche Den und Lieber. Leipzig 1754.

(5) Gelftliche Lieber. Sliga 1986.

(W) Cammilide Goidte. S. The. Bringig 4108, 83.

S. 225. Wie Cramer in ber chriftlichen Obe, so gingen Andere Ridpftod in der antiken; horazischen Ode gleich einsfestig wie jene nach. Carl Wilh. Ramler (1) aus Colberg (1725—98), der seit 1748 in Berlin in öffentlichen Borlesfungen, gleich Gottsche und Gellert auf Stil, Geschmad und Literatur wirkte, ift poetisch durch nichts so bekannt, wie durch seine Oden. Er hatte sich wie Aleist und Klopftod an ber Lediure der immer reinen, formvollendeten antiken Dichstung ein elles und seines Ohr gebildet, und im kunftrichterstühen Ansehm vollends befestigt durch die batteursche Thorie, die et 1758 bearbeitzte, übte er eine Zeit lang das ästhetische Genforamt über alle auftauchenden Poeten, und tilgte mit seis

<sup>. (1)</sup> Beifliche Lieber. Lopenhagen unb Burich 1758.

<sup>(4)</sup> Geiftliche Befange. 3 Cammlungen. Leipzig 4766-72 und bie anbachtis gen Lieber in feinen vermifchten Gebichten. hannover 4787.

nem mufifalischen Bartgefühl bie vielen altmobischen Unfeinbeiten, bie bei Allen noch mit unterliefen. In feinen eignen Dhen bat fich Ramler gang von horag abbangig gemacht : fie find pollia über boragifche Riffe geformt, und feine Ueberfebung ber horazischen Oben ift bie Chorführerin ber bunbert nachfolgenben geworben, bie ben Dichter in feinen Beremaagen wieber zu geben versuchten. Bang verwandt mit biefer Richtung ift Job. Gottlieb Willamov (2) (aus Morungen 1756-94), ber in feinen Oben und Dithpramben Binbar werden wollte, wie Ramler Borag. Auch Michael Denis in Wien (aus Scharbing 1729-1800) fcblog fich vielfach an Borag an, und bei feinem Schuler Maftalier ift biefer Lateiner wieber ausschließliches Mufter. Bei Denis aber ftritt mit bem antifen Boeten wie bei Klopftod auch ber norbifche Bar= be, mit bem romifchen Tone ber bee Offian, ben er 1768 überfeste. Und in diefer Richtung auch hat Klopftock feine einfeitigen Rachtreter gehabt. (IV. p. 210 -14. 222-23.)

§. 226. Der siebenjährige Krieg und die fraftige Stimmung, die durch ihn in Deutschland vorübergehend hervorgerusen ward, hatte auch auf unsere Dichtung einen entschiednen Einfluß. Er gab ihr den Stoff gegenwärtiger Thaten, die Ereignisse der Bölker, den poetischen Glanz eines heroischen Fürsten zum Borwurfe, er weckte strebende Charaftere, und biffnete aus einer monotonen häuslichen Existenz nach langer Beit einmal wieder einen größeren Gesichtstreis. Im Schauspiele werden wir unten (§. 240) sehen, daß ein Stück Lessings, das ganz auf tiesem Kriege ruht, die erfte größere Bewegung hervorbrachte; die Kriegesteber des preußischen

<sup>(4)</sup> Poetische Werke, herausgeg. von Gæckingk. 2 Bde. Berlin 1800.

<sup>(2)</sup> Poetifche Schriften. Leipzig 1779.

Grenabiers von Bleim (1756. 7) waren unter ben bergebrach= ten Iprifchen Gattungen eine gang neue lebenvolle Erfcheinung. Leffing begrufte biefe Boltelieber mit bem Chrentitel eines Barbengefange; Ramler, Anna Karfc u. A. fleigerten nun, wetteifernb mit bem popularen Banegprifer, ihre Gelegen= beitsoben zu Chrengebichten auf ben großen Ronig, und Willamov, Denis u. A. folgten an anberen Bofen biefem Beisviele nach, und auch ihre heroischen, fürftlichen Entomien follten für Barbengefang gelten. Nichte ift natürlicher, ale bag eine friegerifche , heroifche Beit auch heroifche Dich= tungen hervorruft; boch litt auf ber Ginen Seite bie bevote Ratur ber Deutschen nicht, baß fie fich gur Beit noch mit ih= ren Begriffen von heroifcher Boefie über jene fürftlichen Ch= rengefange erhoben batten , bie bei ben Canis und Beffer (S. 175) bafür gegolten batten, wie fie jest bei biefen in teutonischer Sprache Barbengefang beigen. Und auf ber anberen Seite machte bie berrichenbe weichliche Stimmung fur alle acht heroifche, epifche Dichtung überbies unempfänglich. Dit Diefer Stimmung ichien fich bas Schicffal felbft verfchworen gu haben, ale es 1764 ben Diffian in Deutschland einführte, einen heroischen Dichter, einen Barben, ber aber in Rlopftode elegischem Stile fprach und die epibemische Sentimentalität in Deutschland mit bem ftarfften Rachbrude fteigerte. Dies gab benn bem, was man bisher nach Gleim und Ramler Barbenbichtung genannt batte, eine gang andere Wendung. Rretich= mann u. A. verliegen bie antifen Mufter, man teutonifirte jest wie man gracifirt batte, man führte bie norbifche Dinthologie ein , und bichtete Befange im urmäßigen Tone ber Stalben. Auch bier ftellte fich Rlopftod mit feinen bramati= fchen Barbietten (Gerrmannschlacht 1769 u. ff.), bie eben fo miflungen waren wie feine geiftlichen Dramen, in bie Mitte. Rretfdymann (1), Gerftenberg (2)', Denis (3) u. A. ftanben ibm in biefer Richtung am nachften. Aber auch bie Wirfung

bieser Bichiungen Bote fich ganz in einem vankeln, unsafflischen, musikalischen Nachhalt auf, nichts pfastisches, ihatsäche fiches, weber acht dramatisches, noch episches ging von hier aus, und diese kriegerische Boese, die einem Gegensch gegen die Idule hätte bilden follen, stellte sich ihr in Weichsbeit, Ghibberung und Aaferei ganz greicht Aur das Gine war eine wohlthätige Volge der Burdendichtung; daß der Ginn für Naturpoese und Wolksgesang vadurch zuerst sebendig wart, der, von Klopstod auf herber übertragen, später (§: 247. 48) ganz neue Frünkte tragen sollte. (IV: p. 247.—29.)

(1) Der Gefang Rhingnlift's bes Barben, als Barus gefciagen word en war. Bisten 1809. Gie RageRijfpynisch Thes! Burben i Hitten 1874. [9] Gebichte eines Stalben: Raponhagen 1886. (Remnisch to Schriften 18

Bde. Altona 1815. 17.

'(5) Liebet Gineb's bus Lathent 'Bien' 1772.

-\$!227. ABir Haben bisher (\$!! 215-26) Atlopfibit unto feine "Wirtfamteit in gecaber-Binie verfolgt, und finben , bag er von ber bramatifchen Dichtung nach verfchiebenen Geiten hin abfentte ; benn feine eignen brumatifchen Leiftungen "(f. 223. 226) maren für bie Bubne gang obne Bebeutung. Bir wollen nun ebenfe Chriftoph Martin Biefanb (aus Biberach 1788-1813) verfolgen , we wer finben wer: ben, buß auch biefer nachs einer underen Richtung mit einem Abnitchen Rachbrude webengt. Weland hat neben Blopfted umb won biefem ausgehend unfere Literatur und Dichtung in einem natüstichen Fortgange weitergeführt und in neue Regtonen andgebehnt , wie nachhen Leffing in gloichem Gegunfage zu Beiben wieber neue Wege wies. Wir fanben Dieland fchon oben (S. 221) in feiner Jugend gang von beminnbud; tigen Sinnenfieber befallen , bas ber Deffias in Deutstelland hervorgerufen hatte, und in feiner gang antweswohin neigen:

ben Ratur fleigerte fich vied balb zu einer folichen Brife, buß Gein Untidliggen in eine vällig entgegengefeste geiftige Diat begreiftich noine. Die frabeffe Bieblingefeetline und mullen Wibie erften literartichen Berfuche Wielunds zeigen ihne gielch von fo vielfeitigem Gefchmad, bag man fogleich ubnt, feine feraphifthen Compathien tonnten unter vielen anderem mus Gine geitwellige Liebhaberei fein. Mit 17 Jahren westelferte er - fowen in einem Behrgebichte von ber Ruine ber Binge (4751) mit huller, in moralifchen Briefen (1732) mit Cageborn unb ben Sofratifern, bann ging er gu Blato, gu Mopftod unb :Bobmer über , ahmte Rleift in einem Frühling nach , unb fchwärmte in feinen moralifichen Ergähfungen (1752) mit Gefiner und Abemfon für Mature untellnfchulbenoelt, erfolgte Beophode Spincen in: gewonften Abraham, er verurtheilte wicht alleini Errbillen umb Boccas, fontern auch ben Beich binn bet Bremer Beiteligen und nuferer Ann besontiter, und weiter gehendiale felbft Bobmer richtete er gegen Gleim und Uz, un: befcoltene und felbft freupulofe Danner eine zelveifche Bo-Comit (in ben Sympathien 1754 und ben Empfindungen eines Whriffen 1755). Bet biefen unnatürlichen Ueberfpannungen beburfte es mur einer fcharfen Entgegnung , um ben gelehrigen jungen Mann fchnell zu befehren , ber fchon altzuvide Barben nub Beftalten angenommen hatte, als bag er nicht auch einmal bie Beffalt ber angefeinbeten Gragienbichter (S. 189) felbit hatte annehmen follen. Boren toum erft Donng und Bobmer feine Ibeale, fo traten gleich in ben folgenben Juhren ihre greifften Gegenfage, Boltnice, Lucian, Shat: fpeare und Anatreon felbft an bie Gtelle, (IV. p. 193-8. 270-71.)

S. 228. Unter feinen Brobuctionen bezeichnen bie Beit feiines inneren Rumpfes bet biefem Uebergange feine bramatifchen

und epifchen Berfuche, auf bie er von feiner Lebr= und An= bachtspoeffe zur Beit bes 7jahrigen Rrieges überging, mo fic aud in ibm bie zwei Gattungen ftritten , zwischen benen ber Beift ber Beit felbft eine Beile ichmanfte. Friedrich ber Große beschäftigte ibn und führte ibn zu bem Lieblingebuch feiner Jugend gurud', ber Coropadie : er wollte biefen alteften Roman in ein Epos umbilben , von bem 1757 funf Gefange er= fcbienen, bie Rlopftod's und Taffo's Farbe vereint tragen. Da er bier bie erwartete Wirkung, wie Rlopftod mit bem Deffias, nicht machte, fo verließ er bas Epos und fchrieb 1758-60 bie Dramen Johanna Gray und Clementine von Borreta. Aber auch aus biefem Gebiete, bas ibm fo wenig als Rlovstod beimatlich werben konnte, schlug ihn Lessing mit fcarfer Rritit gurud. Gein Bermeilen im Drama hatte aber für ihn die bebeutenbe Folge , bag er , indem er 1762-66 · Shaffpeare's Berte überfeste, burch biefen Dichter und burch bie gleichzeitige Befanntichaft mit Lucian feine alte Senti= mentalität ablegen lernte. In biefer Wenbung beftartte ibn ber Umgang mit prattifchen, verftanbigen, allem Bhantaftifchen feindlichen Beltmannern, die ihn mit ber freigeistigen Bilbung ber englischen Deiften befannt machten, beren Philoso= phie er nicht misbilligen fonnte, und unter benen Shaftsbury fein Liebling warb. Che er fich's verfah, arbeitete Wieland nur an jener Philosophie ber Grazien felber mit, bie einen weifen Genug bes Lebens lehrte; und mabrend unfere Anafreontifer und Sofratifer Sallifcher und Leipziger Schule ihrer Denfart und ihren Schriften nach gang fo ftreng waren wie nur Rlopftod fein tonnte, fo fprang bagegen Wieland anscheinenb in bie frivolften Grunbfate über, fobalb fein Abfall von ben Geraphifern entschieben mar, (IV. p. 270 -5.)

S. 229. In ben icherzhaften Ergablungen und ber Dabine

(1762) war Wieland ploplich auf bem Wege Crebillon's und Boccagen's, bie er furg vorber fo tief verachtet batte, und jest eröffnete er in feinen folgenben Schriften gang einen neuen Schauplat. In Don Splvio von Rosalva (1764) Schilberte er einen neuen Don Quirote, ber von ber Lekture frangofischer Feenmahrchen berudt ift, er warnt vor ber Dacht ber Ginbilbung und Schwärmerei , von ber er felbft gelitten hatte. Gründlicher wiederholte er bies im Agathon (1766), wo er, gang in ber Form eines alexanbrinifchen Romans, bie Be-Schichte feiner geiftigen Umwandlung erzählt, und bie Moral giebt, bag ber Menich gerabe nur burch Erfahrung und Beranberungen feiner Denfart weise werbe: Die Gegenfate von Schwärmerei und Egoismus, von Beisheit und Rlugheit, geiftiger und finnlicher Liebe , Gettlichfeit und Thierheit bes Menfchen burchbringen bies Werk, und fo, bag ein wohlgefälliger Nachbrud immer auf bem bafen Bringipe rubt, als ob fich ber Autor an feinen früheren überfpannten Sympathien mit ber anberen Seite rachen wollte. In einer gangen Reihe folgenber Ergablungen in Profa und Berfen, in griechifchem und ritterlichem Coftume, in Ibris und in Mufarion 1768, in ben Grazien 1769, im Diogenes 1770, im neuen Amabis 1771, tritt bies Bermeilen auf finnlichen Schilberungen immer niebr berbor, und eine bibaftifche Liebesboctrin begrunbet fich, die er fich zur Aufgabe machte: bas Berhaltnif von platonischer und finnlicher Liebe ju vermitteln, um ben Begriff ber mabren Bergeneliebe in ber richtigen Mitte von beiben gu fixiren. Benn bie Bremer Beitrager , bie Gleim und die Ballenfer, Dichter ber Freundschaft beißen fonnten, fo warb Wieland ber Dichter ber Liebe; er feste ber geiftigen Liebe, bie Rlopftod befang, eine irbifche entgegen, und aus ber Die fcung beiber bilbete fich nachber jene febnfüchtige Liebes= fentimentalität, bie im Werther und Siegwart vorherricht. In ben Grazien feste fich Wieland icon Gleim und ben GrazienEmikern sonalch zur Seite, seinem einstigen Rebling Gesner und bessen. Ibealwelt entgegen. Er stand nun feindlich gegen alle ascetische Augend und sphematische Weisheit und setzte sich mider alle Extreme und alles Exeentrische, doch so, daß er diese mittlere Stellung selbst mit einer Art excentrischen Eisers einnahm. Es erhoben sich heftige Angrisse gegen seine moratischen Licenzen, die in Deutschland ganz unerhört waren; schamlose Nachahmer übertrieben seine neue Richtung auf das Sinnliche mit derselben Einseitigkeit, wie Ropfisch Anshang dessen sonnte so wenig den Schaben verhüten, den seine sasseine Sarissischere stillerei stiftete, als die Ankechtungen abwenden, die sie ihm einbrachte. (IV. p. 275—90.)

' 3. 230. Biefand wiel biefen Anfechtungen und geb'fich qualitift ernfteren Statien bin. Er nachte ; ale et 1709 nach Erfart verfest warb; Mane gu freng hiftorifichen Berten; bat Ctubium Rouffeans aber brachte ibn auf ben Beg, fic ber Gefchichte und Bolitit, bie ibn jest befchaftigte; mehr auf bent Weg bes allgemeinen Raifonnements zu nabern und fle in Form bes Romans zu befprechen , ber ihm gerechter mar als wiffenschaftliche Forfchung. Nachbem er fich bisher über ber Befchäftigung mit bem inneren Menfchen, mit feinen geiftigen Beburfniffen in Religion und Biffen, mit feinen Unsprüchen auf Gludfeligfeit, mit bem finnlichen und moratischen Lebensgenuffe, mit ber Ratur ber Leibenfchaften, ben Gegenfägen bes menfchlichen Wefens und ben Cpochen menfchlicher Bilbung feine Lebensphilosophie gebilvet hatte, behnte er fie jett, über Gefchichte und Staat nachbentenb, auf bas Gange bes Wilferlebens nus , ba ihn gerabe Bottaires Angriffe auf bie barbarifchen Orbnungen bes Mittelatters und Rouffeaus Preis ber Raturgufffinbe zugleich anregten. Bar

in feiner inbivibuaien Bebendphilofopbie bie Lehre ber Ditte unbiMifigung ber Sauptpuntt, fo wich in feinen Stantetheorien; mitt ber robe Buftanb vor aller Gultur, auf ben Bouffenn: gurind wollte, nicht ber ber linterbrudung, ben Boliaire in ben initielalirigen Inflitutionen angriff; arfiel This ; aber auch nicht ber entgegengefeste ber Ausgelaffenbett: Bielent brangte auch bier nach einem mitteren Stanbe , auf wen bie potitifigen Galyungen bes gangen Jahrhunbetts binwebeiteten. | Riegenboilf er babei foreffinie jene Frangofen ; er war viel zu ibenfer-Daime, mm nach geiner feliheren reft: gibfen Schwarmerei nicht einige politifibe übrig zu haben, und trof feiner Befehbung Rauffeand midt both mit ihm an bas And ber Umfebufbftanten gu-glauben; er wer biel gu welfeitig ; um mit Woltaires Bigenfinn aller biftoriffen Recht-Fertigung ber mittelatrigen Buffanbe in Staat und Rieche Bohn gu Preiten. Wuf biefen feinen Beftfäftigungen nun ruht außer einigen Auffügen umpoetifcher Art ber gelbne Spiegel (1772), wo Blefand vollig auf biefe ernfteren Babe-Beiten gwifchtet ift, bie er bem gangen Mentichengefchlechte widrig nannte. Estiff fier im Rabmen einer morgenlandiifeben Ergablung eine Art' Gefchichts - und Stantsphitofophie 'gelehrt', bie im letten Grunbe auf baffelbe Suftem ber Baffiwitat hinausläuft, wie feine Individualphitosophie auch. "Es ift Alles was ift, gerade fo, wie es gur Beit ba es ift fein fann;" nach biefem Grundfage ift jebe Culturftufe gleich gut, ber Staat muß bei ihren Beranberungen nur ftille halten , fo wie ber einzelne Menfch nur ber Ratur ftill halten foll, bie es gang auf fein Glud und feine Freude abgefeben bat. (IV. p. 302-12.)

<sup>§. 231.</sup> Bon biefen firengeren Befchäftigungen bes Uni= werfitätegelehrten tam Wieland wieber ab, als er nach turgem

Aufenthalt in Erfurt nach Beimar berufen warb. Sier neben Goethe, Berber und Rnebel fiel er in eine reinere mufifche Thatigfeit gurud, und griff ben ritterlich romantischen Ton wieber auf, ben er in feinen früheren Lieblingeergahlungen fchon angeftimmt batte. Da er in Beimar anfange alle feine Probutte in feine Beitschrift, ben Merfur, einrudte, fo brangte ihn haufig bie Beit, zu blogen Bearbeitungen gu greifen, und er fiel fo auf altere ritterliche gabliaux, bie er im achten alterthumlichen Tone nachzuerzählen ftrebte. So entftand fein Geron, Die Baffertufe, Bervonte, bas Sommer= und Wintermabrchen, ber Bogelfang, Ganbelin u. A. Dies Alles arbeitete gleichsam rhapsobisch bem Dberon (1780) vor, ber nach bem alten Roman Huon de Bordeaux bear= beitet ift, bem Werke, bas Wielands Namen vor allen im Anbenten erhalten hat. Bier griff er am tiefften in bie Beit ein, benn biefes Gebicht wedte ben romantischen Gefchmad auf, ber nach ber Abblute ber Goethe-Schillerichen. Dichtung unfere gange poetische Literatur lange beberrichen follte. In ben Abberiten (feit 1774) ichilberte Wieland ben Gegenfat ber Philisterei und bes Bfablburgerthums gegen bie romantifche Ritterwelt; bier ftellte er fich unter bie Cervantes, Rabelais, Sterne und bie übrigen humoriftischen Romanschreiber, Die gerabe feit ben 70er Jahren, wie wir unten (f. 276) feben werben, nach Deutschland in Maffe verpflanzt murben. (IV. p. 312-18.)

S. 232. Wielands fpatere Wirkfamkeit zu betrachten, verschieben wir an andere Stellen. Er hatte noch zwei Berioden zu durchleben, wo er in der Einen hiftorisch=philosophische Momane in größerem Schnitte als früher und unter ben Einswirkungen eigentlich gelehrter Renntniß schrieb, und in der Letten sich gang mit Ueberfetzung alter Lieblings-Autoren

(Queian , Borag und Cicero) beschäftigte. Seine fdriftftelle= rifche Beriobe in Weimar bis 1784 bin war die einzige Reit. wo fich Wieland einer Dichtungeweise bingab, bie nicht von bibattifchen Zweden bestimmt mar, bie aber auch fogleich mehr zu einer Mogen Unterhaltungspoeffe berabfant. Sier ftellte er fich ben altritterlichen Boeten , aus benen er fcopfte, gleich , nicht allein indem er ihre ebene , beiter-icherzhafte. autmuthige Erzählart nachbilbete, fonbern auch in allen innerlichen Begiehungen, bie unter ben gang verschiebenen Berhaltniffen , in benen Bieland lebte , eine Bergleichung gulaffen. Es fchien, ale ob in Rlopftod und Wieland, gu benen man Leffing und Berber bingurechnen barf, unfere alte Poefie in biefer Beit ber Regeneration unferer Literatur recapitulirt werben follte, ehe fich Goethe und Schiller bilben tonnten, bie erft bas Eigenthumliche ber neuen Dichtungezeit binguthaten. Wie wir ben Deffias vorbin (f. 219) mit bem alten geiftlichen Epos verglichen haben, fo wurde fich Bieland ber weltlichen ritterlichen Dichtung vergleichen; er breht fich mit feinen Formen , bie überall zwischen Epos und Roman fcwanten , und mit feinen Stoffen in bem großen Rreife ber alexandrinifch = romantifchen , byzantinifch = gothi= fchen Cultur herum , wo gerabe Rlopftod in bem Quellenftu: bium feiner Boefie nie verweilte. Wie bas romantifche, frembe Epos ber weltburgerlichen , ritterlichen Ueberfeger und Bearbeiter bem geiftlichen , und vaterlanbifden und acht antiten Epos zugleich gegenüber lag, fo Wieland, ber fich gleichfalls überall an Frembes anlehnte, und alles Frembe nach feiner Natur gerabe wie unfere ritterlichen Ganger umfchmolz, gegen Rlopftod , ber fich in allen jenen brei Richtungen bewegte. Bang wie bie Ritterbichter ift Wieland vorzugeweise an bie frangofische schone Literatur gefeffelt, bie fich überall wie Er in einer unentichiebnen Mitte zwischen Philosophie und Boeffe bewegte. Wie fie nahm er bie Liebe zum Sauptthema feiner

Diehtung; wie ste richtebe er biese an vie hibere Gesellschaft, bie vor Wieland an dentscher Schriftstelleren kaum Antheil genommen hatte, und die Art von Bildung, die er im Andricht nahm, kam sogan auf die hösische Sitterden Altemberaud.:
(IV. p. 290-305.)

Bergl., über Wieland : 3. G. Gruber, Leben - Wieland's. 2 Ahle. Leinzig 4877. 28.

9. 233. In allen biefen aligemeinen Bethältriffen ihrer Werte find Klopftod und Bieland bie fchaefften Gegenfage; fie find es ebenfo in allen perfonlichen Beziehungen und Rith: inngen , und auch in ihrem Anhang und ihren Gonden fpienelt fich bies ab. Wie bei Rlopfwit (§. 220) fo haben wir and bei Wieland gweierlei Anregungen zu unterfcheiben; eine mmittelbarere, Die aus gleichen Berbultniffen auf Die bera wanbte Ratur in anberen Schriftfiellern traf ; mis einerents forntere , bie im Wefuntlichen burch: Geinfe (f. 257) bezeichnet wird , in bie fcon neue Verhältniffe mitwieden , bie von Wies land unabhangig find. An biefer Stelle heben wir gunanft wer bie lyeifthen Grazienbichter beraus, in beren Reibe fich Wieland nach feiner anfänglichen Bolemit geftellt butte, .. unt Die eine Art Schule und Mittelvunft in Suberficht batten: und bann bie wenigen und unbebeutenben Epiker , bie ihne in feiner Nachahmung ber ronnantifiliem Ernöhlung nachfolyten:

S. 234.. Aus dem Areise der jungen Gallischen Anakroone tier und Graziendichter, die wir oben (S. 189). kennen gelemt haben, zog. Gleim 1747 nach: Galberstadt und ward hierdurch einen propagandistischen Enthusiasundssür Freundschaft und Dichtung, der ihm eigen max, der Mittelpunkt eines Dichterkreises, in dem sich die Richtungmach einer heis

teren Weisheit und Lebensverschönerung burch bie Reize ber Boefie auf einer boberen Stufe fortfette. Gleim hatte Ramler. Rleift, die Rarfch, überhaupt die gange junge preufische Lite= ratur erft auf bie guffe geftellt; fpater fann er in Salberftabt. über Entwürfen , bort ein beutiches Athen gu grunden. Er , machte Brojecte, Die verschiebenften Manner borthin gu gieben, 1769 gelang, es ihm mit Georg, Jacobi, mit bem er bie Ridarbsoniche Bartlichkeit und Freundschaftstanbelei fortfette. bie in bem alteren Sallifchen Rreife fcon geherricht hatte; Rlamer Schmibt, Jahns, Sangerhaufen, Stamforb, Dichaelis, Seinfe, fpater Tiebge u. A., fanben fich nach und nach in. Salberftast, gufammen. In biefem Rreife Gleime führte man ein poetisches Leben, wie im Göttinger Bunde; die Gelegen= heitspoefie war bier zu Saufe, und Gleims eigne Berte (1) find bas befte Abbild von ber Art und Beife, wie man fich ba. von allen Formen und Gattungen zur Nachahmung, und von allen Gelegenheiten zur Poefie fimmen ließ, wenn fie nur, flein maxen und feine gwoße Anftrengung forberten. Die gemeinsame Gattung in Diefer Befellichaft mar bie horazische, Epiftel; in ihr haben Gleim , Dichaelis, Jacobi , Schmibt, Godingt u. A. ihre Runft ber Freude und Bufriebenheit wetteifernd mit Wieland gelehrt. Jah: Benj. Michne bis (2) (aus Bittau 1746-72) fieht unter ihnen etwas fremb; ba er fcon zu ben cynischen Dichtern ber fvatern Geniezeit . wie Beinfe, abertritt. Leop. Fr. Gunther von: Goding ! (3) (aus bem Salberftäbtischen 1748-1828) neigt im einem Theile feiner Gedichte gu ber Gottinger Schule, ober bereitet auch bie fpateren Lyrifer Tiebge und Mattheffon vor, nur bie fanonische Gattung ber Salberftabter , bie Cpiftel, zeigt ihn in bem Berbande biefer Philosophen ber richtigen Mitte. Rlamer Schmibt (4) (1746—1824) war aus einer bichter= reichen Familie in Halberftabt, aus Gleims Schule hervorge= gangen und in die Dichtung ber Bagatelle, wie er fle felbft

nannte, eingeführt, erft ein Anafreontifer, bann ein feraphifcher Schmarmer und Betrarchift wie Wieland, nachher ein finnlicher Nachahmer Crebillone wie biefer , bann ein Epifto-Tograph von milberem Epifureismus wie alle biefe Grazien= bichter, benen Friebe, Frohfinn und hausliches Glud bas erfte Bedürfniß war. Joh. Georg Jacobi (5) (aus Düffelborf 1740-1814) fteht auf ber Spige ber Lyrif biefer fugen Anafreontifer und tanbelnben Amorettenbichter, bie mit ber Ausbilbung ihrer Berstunft immer mehr zu Betrarchiften wurden, immer mehr bie frangofifche Elegang und ben weich= lichen Wohlflang eines Metaftafto zum Biel ihrer Poeffe machten, worin auch Wieland gulett bas Enbe aller Dichtung fuchte. Auch Jacobi ift ber feraphischen wie ber barbischen Boefie entgegen; bie religiofe Empfindfamfeit eines Doung ift bei ihm abgeloft burch bie weichbergig-bumane eines Dorit-Sterne; er fieht neben ber ritterlichen Epopoe Bielanbe. ber ibm bas Wort ber Dichterweihe fprach, wie ein Minnebichter bes 18. Jahrhunderts und wandte feine Schriftftellerei porzugeweise an bie Frauen. (IV. p. 244-70.)

<sup>(4)</sup> Sammtliche Werte, herausgegeben von Billy. Korte. 7 Bbe. Salberftabt 4844-45.

<sup>(2)</sup> Poet. Werke. herausgegeben von Chr. Heinr. Schmidt. Giessen und Leipzig 1780.

<sup>(3)</sup> Gebichte. Leipzig und Frankfurt. 4e Ausg. 5 Thle. 4780—82. 4te Ausg. 4 Thle. 4824.

<sup>(4)</sup> Leben und auserlesene Werfe, herausgeg von B. B. 3. Schmibt und Fr. Lautsch. 3 Thle. Stuttgart 4826—28.

<sup>(5)</sup> Berte. 7 Bbe. Burich 4807-45.

<sup>\$. 235.</sup> Jacobi lebte zulett, feit 1784, in Freiburg, in einem neuen Rreise mit Pfeffel u. A., unter benen fich bie Epistelnpoesse erneute und bis zur völligen Tages = und Geslegenheitsbichtung herabsank. Ein Landsmann Pfeffels, Sein =

€.

rich v. Nicolay (1) (aus Strasburg 1787—1820), ber in Betersburg lebte , gehört gleichfalls unter bie Epiftolographen balberftabtifcher Manier und Charafters. Er ging aber von Rabel und Epiftel, wie Wieland, zu rein ergablenber Dich= tung ritterlichen Coftums über. Er behandelte gang in Bie= lands Manier im Unfang ber 70er Jahren fchon eine Reibe von Cpisoben aus Arioft, bann in größerem Umfange aus Bojarbo, wo ihn in Reinholb und Angelica (1781) fcon Dheron begeifterte. In biefem Gebichte bot er fich Wielanben jum Begleiter auf bem Wege ber ritterlichen Cpopoe an, unb beiben gefellte fich 3. B. Alxinger (2) (aus Wien 1755-97) im Doolin (1787) und Bliomberis (1791); fein boch: fter Triumph war , fich Wielands Berg zu erfingen. Wie Jacobi und Pfeffel gulest, ale fie in Floriane Schule gingen, verfielen und herabsanten , fo auch Alxinger und fein Freund Meifiner , ba fie Florian nachahmenb, ben Ritter = und Ge= ichichteroman vermäfferten. Dies rief nachher bie Reaction ber Romantifer hervor, welche bas Colorit ber mittelalter= lichen Quellen in ber romantischen Dichtung herzustellen fuchten. (V. p. 19-22.)

§. 236. Aus bem Ueberblid ber Dichtungen Klopftods und Wielands und ihres unmittelbaren Anhangs (§. 216—35) erkennen wir aufs bestimmteste, daß beibe aus ben früher herrsichenden Gattungen ber Lyrif und Dibaktif herausstrebten nach höheren und reineren Dichtungsarten. Wieland hat nichts Lyrisches, Klopftod hat sichber Dibaxis ausbrücklich entgegen erklärt. Dennoch blieben beibe, obwohl sie in ben Formen sich über die birecte gereimte Doctrin erhoben, in bem Inhalte

<sup>(4)</sup> Bermischte Gebichte. 9 Thie. Berlin 1778-87. N. Ausgabe 8 Thie. 4792-1810.

<sup>(2)</sup> Sammtliche Schriften. 10 Thle. Bien 1812.

•

ihrer Dichtungen, Diefer von religibfen, jener von prattifch= philosophischen Tenbengen gang beherricht, und fie haben es felbft zu Beiten gefühlt, bag ihnen bie eigentliche Dichternatur abgebe. Sie haben zu ben achten portischen Gattungen bes Epos und Dramas herübergeführt, an biejem aber icheiterten beibe gang, für jenes, bas fie mit größerm Nachbrud forberten, war bie Beit offenbar nicht gunftig. Die Epen ber Meifter felbft haben teine reine Geftalt gewinnen fonnen ; wir haben fie bort von mufikalischen , bier von philosophischen Glementen inficirt, bald bem Dratorium nabe, bald zum Romane berabgefunten gefunden; ihre epischen Nachahmer aber ermiefen es vollends, bag auf biesem Wege bie Dichtung nicht weiter geführt merben follte. In biefer Rathlofigfeit trat Gotth. Cphraim Leffing (aus Cameng 1729-81) ins Mittel. und wies unfere irrende Dichtung mit bem entschiebenften Nachbrude auf bas Drama bin , indem er bie positive Seite feiner großen und energischen Thatigfeit für unfere Literatur vorzugeweise auf biefe Seite richtete, und zugleich eine negative gegen faft alle bieber mit Borliebe betriebenen Gattungen fehrte. In ihm war es ein gang richtiger biftorischer Inflinct, ber ihn im Schaufviel bas einzig Gebeihliche fur bie Beitumfande erkennen ließ, benn in feiner Reigung und in feiner Einficht ftellte er bas Epos bober als bas Drama.

\$. 237. Leffing war in allen Stücken Klopftod und Wielanden gleichmäßig entgegen. Beide waren mit ihren Blicken ganz auf die alten Regionen unserer Dichtung, auf abgelegte und untergegangene Stoffe und Formen gerichtet, Leffing sah auf das Schauspiel aus, das erft im Werden war. Wie sich unsere frühere Boesie bisher immer in gewissen Ständen herumgetrieben hatte, so war auch noch bei Klopftod und Wieland das Schwanken zwischen aristokratischen und gelehrs

ten , bemotratischen und felbst höfischen Reigungen fichtbar, Leffing aber verwischte bies in feinem Befen; er mar ein Belehrter, aber gang popular, ein Bolfemann, aber immer von geabelter Gefinnung, eine Beit lang ein Gofbiener, aber als folder gegen jebe Befdrantung feines freien Birtens rebel= lifch. Wie er auf biefe Weife in feinem Charafter über jebe Stanbesbefdranttheit erhaben mar, fo wollte er bie Literatur nicht zum Gigenthum gemiffer Rlaffen gemacht wiffen, er zog Alles hinein was Bilbungtrieb hatte, und Er regte guerft jene Titerarifche Ariftofratie an, in ber fein Rang gilt ale ber bes Beiftes, und unter beren Gerrichaft allein eine Literatur von wahrhafter Bebeutung werben fann. Diefer Tenbeng entfpricht feine icharfe Richtung auf bas Drama, in beffen verschiebenen Battungen icon unfere pebantifchen Schlefier fur bie verichiebenen Stanbe zugleich geforgt faben, und bas, auf bie Bubne gebracht, in jebem einzelnen Probutte allen vereinten und gleichgestellten Stanben zu gleichem Genuffe und Urtheile vorgelegt wird. Wenn Rlopftod burch Sympathien mit ber englischen , Wieland mit ber frangofischen Literatur, bie un= fere noch immer von fremben Ginfluffen abhangig hielten, fo emancipirte fie erft Leffing mit einer gang beutschen Ratur. Wir treten bei ihm aus ber biden Luft ber Richarbsonfchen Romane, die bie Lieblingsatmofphäre ber Bremer Beitrager und ber Sallifchen Freundschaftsschwarmer mar, und aus bem Qualm ber Youngschen Rachte, in bem bie Anhanger Mop= fode trauerten, und aus bem wolluftigen Aether ber finnen= Figelnben Unterhaltung frangofischer Ergählungen zugleich beraus in eine gefunde, beitere, freie Luft, wo uns ber Saulis einer fraftigenben Lebensfrische und geiftigen Gefundheit an= weht, wie in ben Schriften ber Alten ober ber neu erwachten Sumaniftif zur Beit ber Reformation. Mit biefen Gigenfchaf= ten gab Leffing ber revolutionairen Richtung unferer neueren Literatur gegen bie alte Rleinmeifterei bes beutschen Gelehr=

tenlebens und gegen alle Beschränkung bes Seistes erft ben siegreichen Impuls, ber sie die Reste ber mittelalterigen Vinsterniß und ber Barbarei bes 16. und 17. Jahrhunderts überzwinden machte. (IV. p. 318—34.)

S. 238. In ber erften jugenblichen Balfte feiner ichriftftel= Jerifden Thatigfeit machte Leffing infofern alle Schwantunmen und Rathlofigfeiten ber beutschen Liceratur mit, als er fich an Allem mas bie Beit angab versuchte, infofern aber beilte er bie Beit von biefem Schwanken, ale er fich überall gurecht fand, und gleichsam fpielend ber Ration gugleich bie richtigen Wege zeigte. Er nahm an Allem Theil , was ge-Ichah, er prufte Alles, und ließ fallen ober nahm auf, mas ibm bas Jahrhundert ju begehren ichien. Wir konnen in ben vericbiebenen poetischen Rreisen bes 18. Jahrhunberts einzelne Manner bemerten, bie wie Gartner in Leipzig, Bobmer an= fange in Burich, Boic in Gottingen, Gleim in Salberftabt mehr anregten als felbft Dichter maren; mas fie im engen Bezirte waren , war Leffing fur gang Deutschland , ber Dentor ber Beit, ober wie er felbst andeutete, ber Auffeber in bem Bilberfaale unferer Literatur. So gewahren wir ihn in einer nangen Reibe einzelner Rritifen und Schriften jeber bervortretenben Seite unferer Dichtung urtheilenb, rathgebenb, fichtend und lenkend gegenüber. Seine Jugend traf gerabe auf bie große Wirtfamteit Rlopftods, und beffen Deffias be-Schäftigte ihn lebhaft; Gehler und Tugenben theilten ihn richtig gwifchen Bewunderung und Tabel, er gurnte über bie elenben Rachahmer in Burich und bie elenben Spotter in Leipzig gleicherweife; wie er Gottichede und Bobmere afthetifche Rritif und pedantifche Regelmacherei fcon gang frube in feinen ungelenten Jugendgebichten gleichmäßig abfertigte. Wielands Irrgange in feiner Jugent bedte er mit einer mertmurbigen Scharffichtigfeit auf, er erfannte in feiner frubern

Thatigfeit nichts an , ale feine Ueberfegung Shaffpeare's und feine größeren Erzählungen wie Mufarion und Agathon , in. benen er eine Anlage entbedte, bie uns von ber Moralpocfie und bichterischen Dibaxis befreien konnte. Diese gange Bwittergattung hatte er fchon 1755 mit Menbelsfohn in ber Schrift : Bope ein Metaphyfiter angegriffen , und fein Mann von Bebeutung bat fie feitbem verfucht. Bor ber gangen Sucht überhaupt, bie Werke ber ausgearteten englischen Poeffeperiode fich zum Dufter zu nehmen, warnt Leffing in ben Literaturbriefen aufe nachbrudlichfte. Spater im Laocoon (1766) verwarf er ebenfo bie Manier ber poetischen Malerei, bie feit Brodes und Thomfons Anhang fo febr autorifirt mar, und in ben antiquarifchen Briefen (1768) ergriff er gern bie Gelegenheit, auch über bie Tanbeleien ber fogenannten Gra= giendichter und Anafreontifer fein ftrenges Botum abzugeben. Ueberall ift hier Leffing oppositionell, weil in ihm erft buntel, bann gang bell ber Gebante erwacht mar, bag bie Mifchung verschiebener Elemente bieber alle unfere poetischen Gattuna gen verborben hatte : Rlopftode Epos bie Berrichaft ber mufi= talifchen Empfindung, bie bibattifche und malerifche Poefie. bie ungeschickte Berbinbung ber Dichtung mit Philosophie. ober Malerei. So schieb er in seiner Theorie bes Epigramm& in immer gleicher reinhaltenber Tenbeng bie Gnome und ben Spruch von bem Sinngebichte aus; in ber ber Fabel (1753) bie Erzählung und bas Fabliau von bem eigentlichen Apolog. Den glanzenbften Aft seiner puriftifchen und fimplificirenben. Tenbeng aber beging er, ale er in ber Dramaturgie feine eia genen Werte, bie auf bem Wege fritischer Befonnenheit, nicht bichterischer Begeifterung entftanben waren, aus ber Bahl eigentlicher Dichtung ftrich, und bamit bie Thatigfeit bes Berftanbes, ber bieber faft allein poetifirt hatte, auf Wiffenschaft, Rritif und bie ibm eigenen Gebiete gurudwies. (IV. p. 334-45.)

C. 239. So ichien bier Lesting überall läuternb, negirenb. abmebrend und intolerant nach einem Brincipe achter und reiner Boefie zu fuchen , mabrend er in feiner Thatigfeit für bas Theater burchaus positiv, anregend, bochft nachfichtig und iconend mar. Gleich in feiner Jugend, ale er in Leip= gig flubirte und mit ber Truppe ber Neuber, mit Brudner und Roch gusammen bing , spornte er alle feine Freunde , felbft bie talentloseften, bie Mylius, Fuchs, Beife, Rleift, Mi= chaelis u. A. gur Production , er fchrieb felbft feine unbedeu= tenben Jugenbftude, und machte icon 1750 mit bem locern Mulius ben Blan, in ihren Beitragen zur hiftorie und Aufnahme bes Theaters einer allgemeinen Theatergeschichte por= auarbeiten. In feiner iheatralifden Bibliothet (1754-58) billigte er noch bas rührende Lustsviel und ftellte Thomfon noch fehr hoch. Schon aber erflärte er fich gegen bie Frangofen und gegen Seneca , bie Grunbfaule bes frangofifchen Be= rvenspiels; feine Dif Sara Campson (1755) warf foon gang bas frangofifche Coftum ab und wies in ihrem Colorit auf bie englifche Buhne bin. 1757 feste er mit Ricolai einen Preis auf ein Trauerfpiel aus, und ertheilte ihn willig an' 306. Friedr. Eronegt (1), obgleich er mit bem eingelieferten Stude (Cobrus 1760) nicht zufrieben mar. So gab er fich bie größte Mühe aus feinem Freunde Chrift. Felix Beife (2) (aus Unnaberg, 1726-1804) etwas zu machen, allein auch Er ging nicht auf Leffings Bebanten ein, ben frangofifchen Gögen von ber Buhne zu flogen; er fuchte vergeblich eine Art Bermittlung zwischen bem frangofischen und englischen Geschmade zu treffen. Leffing gab ihn auf, ba er felbft in feinen in Profa gefchriebenen Studen, felbft nach ber Rennt: niß bes Shaffpeare und nach ber Erscheinung ber Minna von Barnhelm , noch immer ber frangofifche Tragifer in bem neuen Rleibe blieb. Weiße zog fich auf Oper und Baubeville qu= rud, eine Gattung, bie fo langfam fie ju Gottfchebe Beit

abgeftellt war fo fchnell jest wieber auftam. Auch hier fiel Er, mit Gotter, Gerstenberg, Eschenburg und Anderen, die ihm nachfolgten, wieber auf französische Borbilber zurud. (IV. p. 370—79.)

- (4) Gronegl's Schriften. Anebach. 2 The. 4760 und 61. Neue Ausgabe 4771 und 73
- (2) Beitrage gum bentichen Theater, Leipzig. 5 Thelle, 4759-86.

S. 240. Diefem eingewurgelten Geschmade an ben frangb= fifchen Schausvielen mußte gulest Leffing mit entichiebnerer Beindfeligfeit entgegentreten. In ben Literaturbriefen (feit 1759) griff er baber Gotticheb ale ihren Sauptverfechter auf bas bitterfte an. Er wies auf Shaffveare bin , ben Gotticheb mit Arioft und Milton zu ben Carricaturen geworfen hatte; und Mofer vertheibigte, mit bem Beifall jener Beitfchrift, 1761 in feinem Sarlefin das Boffenfpiel und bie Oper qu= gleich , bie Gotticheb verbrangt hatte. 1760 überfeste Leffing ben Diberot, ben frangofifchen Gegner ber Regelmäßigfeit, Unnatur und Ueberlabenheit ber frangofifchen Buhne felbit; er empfahl Bielanbe leberfetung bes Chatfpeare, bie feit 1762 erfcbien. Gierzu fam bie Minna v. Barnhelm, bas erfte acht nationale Stud, bas mit lautem Jubel begrüßt und bunbertfach nachgebilbet murbe, wie auch bie Ginführung ber Brofa und bes Diberotichen burgerlichen Gefchmade überallbin bie fchlagenbften Wirfungen machte. Bon biefer Beit bes beutschen Aufschwungs im fiebenjahrigen Rriege, aus bem biefes Stud mitten heraus entftanb, batirt fich erft bas allgemeine Berlangen nach einer beutschen Rationalbuhne, und es gab Ausficht auf eine neue Wohnftatte , in ber fich unfere Dichtfunft haustich nieberlaffen tonnte. Nachbem Leipzig burd ben Rrieg feine theatralifche Bluthe gerftort fab, ward

befonbers in Wien und Samburg ber Gebante an eine Res form bes Theaters lebhaft. (IV. p. 379—84.)

\$ 241. In Wien und in Deftreich überhaupt war bas Theater burch langmahrenbe Gewöhnung an Bolfetomboien und Sarlekinaben ein Bolksbedurfnig geworben, und bier batte querft etwas Bebeutenbes fur bie Reorganisation einer beutiden Bubne gefcheben tonnen , wenn es nicht an ber Bilbung und bem Bilbungetriebe gefehlt hatte, ber nachher bie fleinen Theater in Mannheim, Gotha und Beimar für bie Befchichte ber beutschen Bubne bebeutent gemacht bat. Der Gefchmad an ben Poffenfpielen war bier fo eingewurzelt, bag um 1750 noch an fein regelmäßiges Stud zu benten mar. Bottfchebe und Gellerte Ginfluffe fingen übrigene um biefe Beit auch bierbin zu wirfen an, es regte fich ein Betteifer mit bem Aufschwung bes beutschen Geiftes in allen Brovingen, und Dlanner wie Sonnenfels nahmen fich einer Reform ber öfterreichischen Rultur an, bie auch bas Theater umfaßte. Doch batte biefe aufflärende Bartei bopbelte Binberniffe gu überwinden, in ber Opposition ber Beiftlichkeit und ber Bemeinheit bes Bolfegeschmade und feiner Bertreter. Dennoch gewann Sonnenfels fo viel Ginfluß, bag bie Bangwurftiaben abgeftellt und regelmäßige Stude aufgeführt murben; eine gange Reihe abliger Autoren fchrieben eine Daffe von Stutfen, vor allen v. Gebler im Diberotichen Gefdmad, v. Aprenhoff in Racines. Dennoch behielten bie Ballette und bie Poffen die Oberhand, und die beffern Schauspieler aus bem Reiche versuchten es noch in ben fiebziger Jahren vergebens, in Wien zu gefallen. - Andere hemmungen gab es in ham= burg, wo wir gleichfalls von früherher wiffen ; bag Oper und Schaufpiel lange ju Saufe mar. hier opponirte bie proteftantijche Geiftlichkeit , und bas Bolt war gleichgultig. Dennoch warb hamburg weiterhin die Wiege der deutschen Schauspielkunft; hier spielte die Truppe Schönemanns und Rochst längere Zeit, in der zuerst einige Bildung angestrebt ward, Echhof und Borchers waren hier geboren und Schröder gebildet. Durch Koch angeregt sammelten sich um diese Bühne die Theaterdichter Löwen, Schiebeler, Eschenburg u. A.; 1767 griff man zu einer eigentlichen Reform der Bühne, der Bezundungzeines beutschen Nationaltheaters, und man berief Lessung zum Dramaturgen. Die schönen Erwartungen blieben freslich unerfüllt, doch verdanken wir dieser Zeit und dieser Bestrebung Lessungs Dramaturgie (1768), seit der alle Schauspieler und Schauspielbichter noch viel mehr auf Lessings Beispiel und Lehre achteten, als vorher. (IV. p. 384—99.)

S. 242. In biefem Werke brach Leffings Born gegen bie frangoniche Dramatit los, und in ber That hat une bies Buch erft von bem Soch ber Parifer Literatur befreit. Rach feiner Ericheinung verbrangte Chatipeare, wie Leffing wollte, in regelmäßigem Fortichritte bie Corneille und Racine, bis bann mit ber Beit bie beutsche Dichtung fogar ben frangofischen Be= rudenftil untergrub. In ber Dramaturgie ift bie übermuthig fühne Bolemit gegen bie frangofifchen Tragiter burchaus ver= nichtenb, ihre Runft und Praxis mirb in ihrer gangen Bloge aufgebedt und bie achte Grundlage all ihrer falfchen Poetif. Ariftoteles und ber Geift feiner Theorie felbft gegen bie ge= wandt, bie fich in ben angfilichen Regeln ihrer Boetiten immer auf ihn beriefen ; er ging auch hier auf die reine Quelle gu= rud. Bugleich traf Leffinge Tabel aber auch bie neue Ueber= treibung bes Wohlgefallens an Shaffpeare, bie eben jest in Deutschland in ben erften Symptomen ausbrach, und bie gie Gunften bes Genies Ariftoteles und alle Regeln in ber Dich=

tung verhöhnte. Theoretifch wies hier Leffing mit einem ein gigen Tatte auf eine gewiffe Mitte in ber theatralifden Deto: nomie zwischen Chaffpeare und ben Alten, eben babin, wohin Schiller ausübend fleuerte. Die braftifche Unwendung feinet letigewonnenen theatralifden Ginficht machte Leffing in ber Emilie Galotti (1772), furz ehe mit Gos von Berlichingen ber Sturm ber Shaffpearischen Stude hereinbrach; er war hier in Opposition gegen Gerftenberge Ugolino, ben reige Tofen Chorführer biefer regellofen Tragobien. Auch trop ben Begenwirtungen ber jungen Geniefchule ber fiebziger Jahre machte biefes Stud bie abnitden Eroberungen; wie Minna. Und als bas lette Wert Leffings, Rathan , erfchien (1781), fo war auch biefes Stud noch für Gothe und Schiller ber Wegweiser zum Rudgang aus ber Profa zur poetifchen Rebe im Drama , obgleich es eine formale Wirtung zu machen gar nicht bestimmt war, ba es gang materialiftifch in bie Streitia= feiten Leffinge mit ben Theologen eingreifen follte. Go waren Die Bemühungen biefes Mannes um bas Schaufpiel überhaupt nicht allein fur bie Buhne und ihre Ausbreitung bebeutend, fonbern auch feine Stude fur' bie Fortichritte ber bramatt= fchen Brobuction. (IV. p. 399-413.)

\$. 243. Die große Menge von Schaufpielen, die in ben flebziger Jahren wesentlich von Göthe und seinen Jugende freunden ausgingen, waren zwar zum Theil gegen Lessings Theorie und Praxis gerichtet, aber darum nicht weniger von ihm angeregt. Aehnlich verhielt es sich mit den neuen poetischen Theorien, die sich um dieselbe Zeit, den Productionen der jungen genialen Schule analog, ausbildeten, und die sich wesers Jugendschriften aussprachen: auch sie ruhen wessentlich auf Lessings Borgang. Neben seinen Wirkungen auf die Bühne war Lessings Kritik das Segensreichste was er ber

- beutfien Literatur barbrachte; fie warb bie Mutter aller beutfeben Rritit überhaupt und die Grundlage einer unabhangi= gen afthetifchen Theorie: Auch von biefer Seite fuchte Leffing Aufange wie bei feiner Thatigfeit für bas Theater, mit gleich= gefinnten Freunden gemeinschaftlich zu wirken, marb aber auch hier auf fich felbft und feine Ueberlegenheit gurudgewiefen. Er unternahm mit Nicolai bie Literaturbriefe (1759-65), bas erfte Journal, in bem fich eine neue Beit, ein reinerer Gefchmad, ein grundlicher Wetteifer mit ben fremben Literaturen verfündete, und beffen tudfichtelofer Con, · wie er von Leffing angegeben mar, machher alle bie verschiebenen fritifchen Anftalten anregte, bie (wie Gerffenbergs Briefe über Mertwürdigfeiten ber beutschen Literatur, Gerber's Fragmente u. A.) bie fturmifche Revolution im Gebiete unferer Dicheung in ben flebziger Jahren forberten. Beitfdrift ging von Berlin aus, mo fie fich anftrengen mußte, gegen bie Borurtheile eines frangofifch=gebilbeten Ronigs wiber bie beutsche Literatur, gegen bie Berrichaft einer frangofficen Atabemie fcmeigenbe, aber gebiegene Opposition gu machen. Es follte ein bisher theinahmlofes Publitum gewonnen , es foltte bas Intereffe an beutscher Literatur ausgebrettet und gemeinsam, es follte entfernt werben, mas in beutscher Dichtung und Kritif alle Weltleute von etwas freierem Gefichtofreife abgefchrecht hatte. Dem unermudlich thatigen Begrunder bes beutschen Journalismus, bem Buchhandler Friedrich Ricolai (aus Berlin, 1793-1811) gelang es burch feinen verfchiebenen Beitschriften Berlin gum Sanptfit beutscher Rritit zu machen. Diese neuen Tribunale rudten querft Burich und Leipzig in ben hintergrund; ber lette Bauptvertreter Schweizerischer Aritit, Sulzer, ber in Berlin Tebte, und noch fpat auf Bodmer's Standpunkt feine allge= meine Theorie ber ichonen Runfte fchrieb, ward burch Nico-Tai's Anftalten ebenfo befeitigt, wie Gottscheb, in Leipzig

burch Weiße abgeloft warb, ber ein Nicolaifches Journal über= nommen batte. Die Literaturbriefe ichritten ichon auf ben Trummern biefer alten Rritif weiter vor. Sier fammelte Di= colai mit gutem Tatte neben fich und Leffing eine fleine Babl ähnlicher weltmannifcher Schriftfteller von nicht ftreng gelebr= ter Farbe, Mofes Menbelsfohn (aus Deffau, 1729-86), Refewit (aus Berlin, 1725-1806), Thomas Abbt, (aus Ulm. 1733-66), Leute bie allerbings ein feineres Bublitum ale Gotticheb's zu intereffiren verftanben. Dennoch bielt Leffing nicht lange in ihrer Gefellichaft aus. Es waren Manner, bie wortrefflich bie Mangel unferer Literatur fühlten, ihre Blogen fannten, ihre Unmunbigfeit einfaben, aber bilettantifch und fragmentistisch wie sie lernten und schrieben, waren fie nicht geeignet, Mangel und Luden felbft zu beffern ober auszuful: Ien ; fie waren gum Aufraumen gefchict, nicht gum Aufbauen ; fie fonnten Leffing unterftugen in feinen Regationen gegen . bie frangofifche und englifche Literatur, allein in bem, mas er für unfere Sprache und Boefie Bofitives gab, batte ibn Rie-. manb barunter im Geringften forbern tonnen, und eben fo wenig für bas, mas in feiner Rritit felbft Schöpferifches fur eine neue Theorie ber Runft lag. (IV. p. 344-52. 229-44.)

S. 244. Wie Lessing im Laokoon (1766) ben höchsten Grunbsatz ber Dichtung aufftellte, schien bies ein leichtes Wort, bas längst hätte bekannt sein sollen, bennoch war es ben jungen Dichtern wie Gothe bas Lösungswort eines grospen Räthsels, und ben spätern Aestheikern, wie Schiller, bas Fundament ihrer spstematischen Lehre. Auch fand ihn Lessing nicht mit blindem Griffe, sondern vergleichend und prüssend aus dem, was ihm andere, genialere Köpfe als jene Bersliner Freunde, in andern Gebieten vorgearbeitet hatten. Es schien schwer, aus den redenden Künsten ein reines Kunstprins

sip aufzufinden, wie es fich unthunlich zeigte, aus Empfinbung und Dufit auf eine achte Dichtung zu fommen; erft nachbem Joh. Joach. Windelmann (aus Stenbal, 1717 --- 68) mit feinem unfterblichen Werte über bie Gefchichte ber alten Runft (1764), in bem er bie altere Betrachtungemeife ber Archäologen gang wegraumte und für gang Europa ber erfte Runftlebrer warb, bas Reich bes Schonen in ben antifen . Cfulvturen ben Deutschen eröffnet hatte , tonnte in einer an-Schauenben Natur wie Goibe bie Dichtung zu einem plafti= fchen Elemente wieber gelangen, woburch bem Mufitalifchen, bas von Rlopftod ber fo machtig in unferer Dichtung mar, ein Gegengewicht gehalten warb. Und eben fo fam Leffing, von Windelmann angeregt, aus ber vergleichenben Betrach= tung ber plaftifchen Runft auf feine gefengebenben Sanungen in ber Dichtung. Gleich Windelmanns Erfilingeschrift über bie Nachahmung ber Alten (1755) mußte für Leffing ichon barum von außerorbentlicher Anregung fein, weil fich ein Bag ber frangofischen Runft und eine marme, lebenbige Liebe jum Alterthum gleichmäßig barin aussprach , wie fie Leffing gang theilte. In biefer Schrift fand Windelmann übrigens noch vielfach auf bem Standpunkte ber Buricher Aefthetiker; er ftatuirte noch die Vermischung ber Runfte, und bat Leffin= gen baburch ben erften Anftoß gegeben auf feine Theorie von ber Ifolirung ber Runfte zu fommen, bie er im Laofoon lehrte, nach ber er fchon ebe er fie lehrte, inftinftmägig (vergl. §. 238) Die Werke und Arten ber Dichtung beurtheilte. Go hatte Windelmann in eben biefer Schrift gesagt , bas Sauptkenn= zeichen ber griechischen Stulpturwerte fei Ginfalt und ruhige Größe. Leffing fagte im Laofoon bagegen, bas bochfte Gefes ber alten Kunft fei Schönheit, Ideal ber Form. Auf die Dich= tung anwendend ftatuirte er, bag in ihr, die nicht wie die Plaftif Körper im Raum, fonbern Bewegungen in ber Beit jum Gegenstanbe bat, Schönheit, Ibeal ber Sanblungen bas vberfte Bet sehen. Hermit rammte Leffing; auf ver Siebe falner Simplisstationen und reinen Begriffe augelangt, nicht
allein die moralischen Anforverungen au den Dichter hinweg,
er schob auch alle musitalischen, ivyllischen; elegischen, divattischen Gattungen der Poesse, die nicht handlungen zum Gegenstande haben, zur Seite, und steltte wie Arrstreles nur die zwei handgattungen in den Vorgrund, die mehr zur plastischen Kunft ein Berhältnischaben, Spos und Drama. (IK.
p. 428 – 36. 352—56-)

Bergleiche über Leffing : Leffing's Leben nebft feinem literarifchen Nachlas, beransgegeben von R. G. Leffing. 3 Theile. Bertin 1783-96.

S. 245. An Leffmas Rritit follog fich Job. Gottfr. Berber (aus Morungen, 1744-1803) in feiner Jugend gang enge an, wie er fich überhaupt in feiner gangen poliphiflorischen und felbft theologischen Thatigfeit gang auf Leffings Borgang und Borarbeit flutte, überall in ben Materien beffen Bahn verfolgend, aber bem Geifte und Sinne nach vielfach fo abweichend und verfchieben , wie die neue feurmifche Beriobe, die feit ben fiebziger Jahren in Dichtung und Biffenfcaft gugleich begann , und als beren Sauptvertreter Betver erfceint, verschieben ift von ber vorsichtigen und enhigen Belt, in welche Leffinge hauptthatigfeit fur bas Bert ber Dichtung fallt. Wenn Leffinge icharfe, ftrenge und confequente afthetifche Kritif auf die jungen Talente, die schon ben Meister in fich fühlten und bas Gefet nicht fürchteten, wie Gothe, beruhigenb und ermuthigend wirfte, fo wirfte bagegen Gerbers, bie launenhaft aber geiftreich, mehr empfanben als gebacht, mehr phantafievoll als logisch war, auf bie Maffe anregend, in welcher ber blinde Trieb zum Dichten mächtiger war als bie Bebuld gur Reife, und ber baber bie neue Lehre Berbers

wird feiner Unbanger fchmeichelte, nach ber alle Regel und-Los und geltungelos fei, ale bie bas Genie felber in fich trage. nach ber jene Raturpoeffe bie erfte und bochfte fet, welche bie Frucht ber Eingebung und bes erften Wurfes fei, nicht ber Ueberlegung. Wenn Leffings befonnene Theorie im Lasteon fcon burch ben Ausgang und ben Anschlug von und an ben Haren Windelmann bedingt mar, fo erflärt fich bagegen bas Springenbe und Unfichere in Berbers burch ben Ginflug, ben auf ihn Joh. Georg Gamann (in Ronigebeug, 1790-88) perfonlich ausgenbt hatte, ein Mann, ber in allen Thei-Ten feines Wefens bas grellfte Gegenftud ju Windelmann bilbet. Samann hatte in tieffter Ginfamteit ben Stand bir beutiden Steratur in fich aufgenoninen; im bodiften Grave interoductio batte er boch bie entichiebenfte Reigung fich ein= gumifchen, und that es polemifch in einer Reibe von fleinen, wunderlich und unverftundlich gefdriebenen Auffagen, die einzeln ohne Werth find , jufammen aber burch alle Conberbarteiten und Berftreuumgen ben Ginen Grundgebanten burd-Bliden laffen , baf ein Gelft bes Altere und ber Ueberlegung, obfolete Sagungen ber Schule, Rleingeifterei, pebantifche Gi= Tehrfamteit ohne Seete, Charafter und bobere Impiration ben Aufschwung unferer Literatur und Blibung bemme und brude, und bag ihr nur bie Rudtehr aus biefen allauserwidelten Berbaltniffen, aus Metabhufit und Wilofwhie, aus ber Bewußtheit auf jebem Schritte bes geiftigen Lebens zu Ginfalt , Inftinkt und natürlichem Triebe helfen konne. Gr fympathifirte baber mit bem Prophetengeifte , ber urthundtden Religion und Beisheit ber heiligen Schrift, und auch unserer Boefie wünschte er bas Urfundliche ber Natur, bas Regellofe ber Bolfebichtung, bas Sinnliche und Leibenfchaft= liche ber alten morgenländischen Boefie (im Begenfage gu Leffinge und Bindelmanns Borliebe für bas Griechifche) gurud. Diefen Sinn und Gefchmad vererbte er auf Berbern,

ber zwischen biese Manner und Rlopftod gleich getheilt, bei Griechen, Gebraern und Nordlandern zugleich ben Sinn für Naturdichtung schärfte und ausbilbete. (IV. p. 436—52.)

Samann's Berte, herausgeg. von Fr. Roth. 7 Theile. Berlin 1821-25.

S. 246. Berber trat als ein Sendbote Samanns in Die beutiche Literatur ein , zugleich aber als ein Schuler Leffings: fo wenig wie biefer gum Dichter geboren , fiel er boch in bem bichterischen Beitalter zuerft auf poetische Rritif. Leffings Literaturbriefe gaben ibm ben Unlag zu ben Fragmenten gur beutfchen Literatur (1767), beffen Laotoon und antiquarifche Briefe zu ben fritifchen Balbern (1769). Beibemale wollte er bie Urtheile ber anregenden Schriften fammeln, erweitern und berichtigen. Bo er fich bei biefem Beschäfte barauf einläßt, bie fritischen Resultate Leffings (befonbere im Laotoon) zu befampfen, beren ftrenge Confequenz ibn fcredte, ba erscheint er eben fo unficher als Leffing pracis und von icharfftem Begriffe ift; er fucht zu über= reben, wo Leffing überzeugte, er verwirrt wieber mas biefer erledigte, benn er war überall nur mehr für bas Allgemeine empfänglich, mabrent Leffing im befonbern orbnend und schaffend; von größerer Bhantafie und Divination, wo Leffing gang Geift und Berftant, mehr anregent, wo Leffing entscheibend war. Gben biefe Gigenschaften machten Berbern dagegen an jenen Stellen besto vorzüglicher, wo es fich um Auffaffung, Charafterifirung, Schähung und Bergleichung von Dichtern und Dichtungen ber vaterlanbischen, gegenwär= tigen und ber fremben , alten Literaturen handelt. Gier ftellte er die Urtheile ber poefielosen Berfaffer ber Literaturbriefe mit feinem Rlopflodichen Feingebor und poetischem Receptionevermögen in Schatten; hier bemuthigte er mit einem neuen

Maagftabe bie beutschen Boeten , bie fich mit alten Borbilbern verglichen, weil fie fie in moberniffrenber Berunftaltung Thwach nachahmten; er fpottete ber Ausleger ber Alten, bie fich , wie Rlot und Wieland , von ihrer neuen Unschauungs= weise nicht losmachen konnten ; er reiht fich baber auch an Leffing in ber Befehdung bes frangofifch antifen Dramas. Er brang auf Deutschheit, Bolfethumlichfeit , Driginalität ber Schreibmeife, wie Leffing bas Beifpiel gegeben hatte, und Driginalität warb nun bas allgemeine Lofungswort ber neuen Dichterfcule. Er wies biefe Driginalitat an ben bebeutenben Dichtern aller Zeiten und Bolfer nach, indem er jeben unter ben Bedingungen feiner Beit zeigte, jeben in feiner Ratur auffaßte, und fpater in Rachbilbungen ber verschiebenften Proben jeben in feinem Tone und Beifte reben ließ. Ueberall ertennt fich bier fein Sinn fur bie Urfitten ber Bolfer . ben er aus Bibel. Diffian und homer eingefogen und an beren fortgesettem Stubium genahrt hatte. (VI. p. 451-66.)

\$. 247. Mit der reinen hingebung einer jugendlichen Phantasse faste Gerber die Religion, Sage und Dichtung der ältesten Zeiten mit der meisten Liebe auf, und drehte wie has mann der Uebercultur der altgewordenen Gegenwart den Rücken zu; seine Reigung warf sich ganz auf die Urzuständeder Welt und Wenschheit, wo noch die Boesie von Gelehrssamteit und Berstandeswerk frei war, wo sie noch ganz Natur nicht Kunst, ganz ein Werk der ursprünglichen Eingebung, nicht der Regel war; er wollte herz und Gemüth zum Maaßstabe der Dichtungen gemacht haben, nicht Ramlers Correcturen nach Batteux Theorien. Dorther sloß seine Begeisterung für Ossan, und als er mit Göthe 1773 die Blätter für deutsche Art und Kunst (über Ossan und Shakspeare) herausgab, und hier in viel größerer Wärme als in jenen ersten kritischen Jugendschriften den freien Wurf des Naturs

١

productes ber Poefie, ben simplen Naturverftand bes verachteten Bolfeliedes weit über bie Runftgebichte ber Gelehrten. bas natürliche Genie über bie geschulten Talente ber neuen Beit hinaubrudte, mar bies bie ftartfte ber Kriegeerflarungen. bie jest wider Alles erschienen, mas man bisher Dichtung ge= nannt hatte, und Genie ward nun eben ein foldes Lofunas: wort wie Originalität. Schon hatte jest bie Kritik allgemefner biefe revolutionare Tenbeng angenommen, fle griff bie ge= feiertften Leiftungen und Namen mit völliger Rudfichtelofigfelt an und ftellte neue und allerdings größere Ideale ber Dichtung als Bielvunkte mit größerer Sicherheit bes Gefchmacks und Urtheils auf, ale bie frubere Beit gethan hatte. In Gerftenberge Briefen über Merkwürdigkeiten ber beutichen Literatur hatte fich ichon fruher aus Klopftocks Schule ein abnlicher Ruf ber Begeifterung für Chaffpeare erhoben; fur Arioft fchmarmten bie Briefe über ben Werth einiger beutscher Dich= ter von Mauvillon und Unger (1771), die gegen Leffings fti= tifche Dichtung, gegen alle Moralpoeffe und Dibaris ankampf= ten , besonders fconungelos gegen Gellert und bie Anattontiker, gegen jene Weichlichkeit und Sentimentalität, die von Richardson und Young ausgegangen mar, und gegen bie fle eine neue Frei = und Starkgeifterei fetten, welche fich eben fo epidemifch ausbreitete, wie bie Gente = und Driginalitätsfucht. In bem heimathlichen Rreise bes jungen Gothe, beffen literarifches Organ die Frankfurter Anzeigen eine Zeit lang waren, wurde Rlopftock burch eine größere Kluft von ber Duffe ber übrigen Dichter gefchieben, benn biefer warb nun in einem zweiten Stabium fur eine furze Beit ber Beros bes Tages': in thm war ber Sinn fur Driginalität und Naturbichtung am früheften zu Tag gekommen, ale er fich für bas Gemuth und bie Natürlichfeit ber Barbenbichtung gegen bie Regel und Ausbildung ber antifen Runft entichieden hatte. (IV. p. 466-71. 418. V. p. 8-11.)

S. 248. Diefer theoretifchen Revolution gur Ginften ber Ratur = und Boltspoesie gab Berber burch eine lange Reit bin: praktischen Nachbrud. Er mar 1772 mit Bovoofter und bem Schufing beschäftigt und mit ber Sammlung englister Bolfelieder in Berens reliques, er fchrieb über bie Aehnlichfeit ber mittleren englischen und beutschen Dichtung. Schon 1774 wollte er feine Stimmen ber Bolter geben, es verfdwb fich aber bis 1778, wo fie gleichzeitig mit ben falomonischen und mit einer Anzahl von alten Minneliebern ericbienen. Ger= Der famnielte bort bas Befte ber Bolfelprif aller Beiten in einer Auswahl, die mit einem bisber ungewohnten Tatte und Gefchmade gemacht war; er ließ jebe Beit, jebes Bolt, jeben Charafter in voller Treue und Babrheit auftreten, er fchidte Art in jeben Ton und jebe Empfinbung mit feiner Bandlungsa gabe, und Alles ohne Affectation und 3wang. Er leiftete bier für bas Bolkslieb , mas Riopstod für bie Dbe geleiftet hatte; unch beiben Seiten bin arbeiteten bie jungen Göttinger Dichter (S. 258 seg.) weiter. In bem Buche über ben Geiff ber hebraifchen Boefie (1782) fcbritt Gerber noch immer in ber gleichen Richtung vorwärts; er übte bier bie gleiche Gabe ber Auffaffung bei ber Auslegung ber poetifchen Theile ber Bibel und öffnete bas Berftanonig bes Drients fo, wie Windelmann die Maftifche Runft eröffnet hatte; auch bier waren ihm bie zur Brobe übertragenen Stude fein Sauptzwedt, und ge= gen biefe einfältige Boefie in Siob und David war ihm wie Rlopftod bie griechifde Dichtung nichtsale Runft und Schmud. Eine Reihe anderweitiger Ueberfetungen und Proben gieben fich burch Berbers lange ichriftftellerifche Thatigfeit unun: terbrochen bin bis an bem Cib (1801), ber auf ber Bobe biefer feiner Beftrebungen fteht, und ichon in bie Beit fallt, wo bie romantifche Schule unferer Dichtung im größten Um= funge begann , bie Boefien aller Belt maffenmeife im Beift und Sinne ber Driginale ju übertragen. Dies hatte fie Ber:

bers machtiger Einfluß gelehrt, beffen größte Seite bies ift, wie er National-und Beitgeift verftand, fich in andere Welten zu verfegen ober fie lebendig wiederzugestalten wußte. (VI. p. 471-77.)

S. 249. Bu allen biefen Uebertragungen brangte Berbern eine Natur, bie ber Boefie bedurfte aber nicht felbft poetifch war, die ihre Genuffe fuchte, aber nicht ichaffen tonnte. Er machte aud weniges Dichterische felbft befannt, und bem mas wir von ihm Poetisches lefen (einiges Dramatische, eine Reihe von Gebichten, allegorische und parabolische Gattungen, bie meift lehrhaft und philosophisch gehalten find) hat man vorgeworfen, bag es ihn in ber Boefie fo profaifch zeige, ale er in feiner Brofa oft Boet war. Es ift auffallenb, baf Berber in biefen eigenen Brobucten auch nicht ben entfernteften Berfuch in ber Naturbichtung wagte, bie er fo bringend empfahl, baß vielmehr feine bibaftifchen Boefien gang auf ber entgegengesetten Seite reiner Berftanbeebichtung liegen. Theilweise rührt bies baber , bag fie meiftens in fpaterer Beit ge= macht find, wo Berber gang von feinen Naturtheorien gurud: fam, mo er bie geniale und regellofe Production verfpottete, bie frangofifche Dichtung empfahl , bie moralischen Anforderungen an ben Dichter machte, bie er früher verworfen hatte. Theilweise hatte er aber auch schon in feiner Jugenbichrift, ben Fragmenten (f. 246), mit einer Art Wiberspruch zwar bie bibattifche Poefic im Allgemeinen wie Leffing gurudgefest, aber boch gewiffen Gattungen baraus einen großen Werth zugesprochen. Diese Zweiseitigkeit, biefe Theilung zwischen Empfindungs = und Berftanbespoeffe, zwifchen Ratur = und Bolfebichtung tonnte ein Reft ber ichlefischen Rultur icheinen, bie auf Berbere Baterland in feiner Jugend noch fchwer laftete ; wie benn Berbers gange Bilbung in ihren Schwankungen zwischen Theologie und Poefie, Rlafficität und Romantit, Enthusiasmus und Nüchternheit ein gesteigertes Abbild ber Rultur bes 17. Jahrhunderts barbietet. (VI. p. 477-84.)

S. 250. Die langfamen Anregungen, Die Leffing auf bem Umwege ber Rritif und ber fritisch=poetischen Stubienftude, Die er für bie Buhne fchrieb, für bie Wiebergeburt einer freien und achten Dichtung gab, wurden burch bie lebhaften und fturmifchen, bie Berber in Rritif und in Nachbilbung frember Boefien hinzugab, erft mit bem rechten Nachbrude unter= ftust. Die Ginfluffe, bie Beibe auf ben jungen Joh. Bolf= gang Bothe (aus Frankfurt, 1749-1832) mit ihren Schriften übten, verftarfte Berber in bem perfonlichen Umgange mit biefem Manne, ber unferer umirrenben Boefie zu helfen beftimmt war. Er traf mit ihm zusammen , ale Bothe in Straß: burg ftubirte, und er fand biefen, ber zwar trop aller wiffen= fchaftlichen Ablentungen ben Dichterberuf ichon entichieben erwählt hatte, boch noch gang fo rathlos und unbefriedigt, wie es ber gange Stand unserer Literatur alter Schule mit fich brachte. Er hatte fich fcon in frühefter Jugend mit Al-Iem befchäftigt , was bie Boeten ber Beit angaben , er fcmantte aber im unficheren Urtheile, und ber Ruhm , ben ein Gellert eingeernbiet batte, ichien ibm flein gegen ben Glang, ber auf ben wiffenschaftlichen Sauptern ber Beit, einem Buffon ober Linne rubte. Er verbrachte baber feine Studienzeit in Leipzig in bem hypochonbern Unmuthe, ber bamals wie epidemisch auf ber ftrebenben Jugend laftete, und in feinen erften Brobucten (Laune bes Berliebten, bie Mitschuldigen, 1764) prägt fich theils bas innere Unbehagen ab , in bem er fich ba= male befant, theile bie Rleinheit und Gemeinheit ber außeren Berhaltniffe, bie ihn in feiner Baterftabt umgaben. Die

Mirren ber literarifchen Rritit betäubten ihn , fatt ihm Muf-Ablat ju fchaffen , benn er war eine gang anfchauenbe Ratur ; nur Beffings Laofoon offnete ibm einen weiteen Gefichisfreis und mit biefem gingen bie Ginfluffe Windelmanns und ber plaftifchen Runft Sand in Sand. Bu beiben gefellte fich nun Berbere perfonlicher Ginflug. Funf Jahre alter ale Gothe. aber in ben innern Gabrumgen feiner erften Strebfamteit iugendlicher als biefer, ber von frühe auf besonnen und rubig mar, in universalistischer Ausbreitung feiner Renntniffe in allen Breigen ber Biffenichaft Gothen überlegen, in ber Befanntschaft mit ben Poeffen bes Alterthums und ber Frembe ausgebehnter, in feinem Urtheile und feiner Gefchmaderichtung eben fo ficher, ale Gothe famantenb, gerftreute Gerber in jeber Sinficht die Rebel , die um Gothes Augen lagen , bob ibn über bie Borurtheile ber bisberigen Dichtung und Rritif hinweg, ftelite ibn auf ben neuen Standpunkt, ber ihn bie Boefle als eine Boller= und Weltgabe feben ließ, murbiger, als bie Berfucheumferer Leipziger und Halberflübter Poeten ihn nuf biefen Zweig ber menfclichen Bilbung konnten bliden laffen. Eine gang neue Aufregung bilbete fich intbem Strasburger Rreife beiber Manner, und fie breitete fich balb über ben gangen Strich bes Rheins bin aus. Man fog neben Gerbers Ginftuffen Ronffeans Ramuboltrin ein , und ftrebte foigleich auch in ben Angewöhnungen bes Lobens und ber Sitte zu allem Einfaltigen, Ratifrlichen, Derben und Geraben aurud. Chaffpeure ward ber Liebling biefer Junglinge, in beffen Rebeweise fie fich in ihrer Unterhaltung einubten, wie tie in bramatischen Probactionen sich mit ihm zu meffen bachten. (IV. p. 496-516.)

<sup>5. 251.</sup> Die ganze Physiognamie unserer Dichtung anberte fich playlich, als Gathe im Ansange ber gehziger Jahre mit

ben Brobucten hervortrat, die er unter biefen neuen Anregungen fouf. In feinen Jugenbgebichten ichien es, als ob enblich ber lang erfehnte Dichter geboren mare, ber bie Sabe ber unmittelbaren Gingebung wiebergebracht habe , wie man fie in ben Sangern ber alten Beit vermuthet hatte. Seine Lieber ftellten fich ihm ungerufen gu, benn er fang fie aus eigenen Seelenerfahrungen , bie er in fich vollig reifen ließ, ebe er fie bem Reim übergab; er hatte nur am lebenbigen Bortrage feiner Bedichte Gefallen , bie in ihrer Unmittelbar= feit mit nichts zu vergleichen find als mit unferm alten Bolfsliebe. Wie er in bem fleinen Liebe that, fo pflegte Gothe alle feine Werte auf einer Grundlage wirflicher Buftanbe und Er-Tebniffe aufzubauen, aber erft in einer gewiffen Entfexnung, wo er zum reinen Abichluß und gur freien Bemaltigung ge-Schickt war. Er fant ben mittleren Standpunkt gwischen ben frommen Dichtern Rlopftodicher Schule, bie im Stanbe ber Empfindung felbit und burch fie beherricht von ber Empfin= bung fangen , und ben Grazienbichtern , bie mit ihrer Em= pfindung fpielten ober fich in fremde Gefühle verfetten. So gehört ber Stoff von Bos von Berlichingen (1773) und Werthers Leiben (1774) gang ben Gahrungen ber Beit an, bie verhältnigmäßige Befonnenheit ber Aufführung aber zeigt ben jungen Dichter in einer Gelbfterhebung über feine Materien, ber alle feine Freunde nicht fähig waren. In Gos machte fich bas politische Freiheitsgefühl Luft, bas jest eben auch in Deutschland anfing Boben zu faffen; Shatspeare's bramatifche Dekonomie ward mit biefem Ginen Stude bei uns eingeführt; bas neue Gefchick fich in ben Con anberer Beiten au verfeten , bewies fich bier in einem größern Gebichte; ber Beld ift von politischer Seite fo ftartgeiftig auf fich felbft und über bas pebantische Gesetz gestellt , wie es ber geniale Menfc nach ben Grundfagen jener Jugend von moralischer Seite fein follte. Alles bies ift mitten aus ben berrichenben Ibeen ber

Beit herausgegriffen; und eben so ist es im Werther, ber in Beziehung auf die Privatverhältnisse, die Convenienz ber Gesellschaft und der Religionssauungen ein Bild des moralischen Genies aufstellte, und der die herrschende Sentimentalistät, die von Richardson, Young und Ossau ausgegangen war, ungefähr so abschloß und beendigte, wie Göt die neue Derbheit der spätern Schauspielbichter eröffnete. Die Wirstungen der beiden Bücher waren ungeheuer; die nächste Lieteratur theilte sich saft ganz nach diesen beiden Seiten bes Romans und des Trauerspiels hin. (IV. p. 516—25.)

S. 252. Bang wie in ber poetischen Production fich bier Gotbe zugleich als ber ruftigfte und fruchtbarfte feiner Jugenofreunde, und als ber gemäßigtfte zeigte, mar es in feiner Theilnahme an bem fritifchen Rampfe für bie neuen Theorien. In ben Frankfurter Angeigen (6. 247) trat er gang in bem reformiftifchen Sinne Berbers auf, aber weit magiger als Berber felbit ober als Mauvillon und Unger. Die Rritif verwandelte fich in ber bichterischen Sand Gothes bald gur poetischen Satire; er rieb fich in fleinen Brologen, Farcen, Safinachtspielen balb an Clobius und beffen Oben in Ram: Jers Manier , balb an Bahrbts modernifirten Evangelien , balb an Wielands Entftellung bes Chaffpeare und ber Antife, bald an Nicolai, bem nuchternen Gegner ber gangen Schule ber jungen Driginalgenies. Allein biefe Fehben waren fo wenig erbittert , bag fich Gothe mit Wieland alsbalb freundschaftlich vertrug; feine Satiren waren zum Theil fo wenig icharf und fo verftedt, bag man ohne ausbrudliche Erläuterung nicht einmal wußte , auf wen fie gerichtet maren. Bieles was in biesem polemischen Sinne in biefer erften Beriobe Bothes bon ihm entworfen warb, ließ er unausgeführt liegen. (IV. p. 525-32.)

S. 253. Benn Gothes Dichtung und Bolemit ben Tumult fcon erflaren, ben fein erftes Auftreten gleich erregte, fo thun es feine perfonlichen Beziehungen und Berhaltniffe Much in biefen aber machen wir biefelbe Bemerfung: wie Gothe zuerft bie neuen Richtungen ber gangen Beit bichterifch producirent am bestimmteften einschlug, aber auch fogleich abnen ließ, bag er aus bem buntlen Chaos iugenblicher Leibenschaftlichteit zuerft fich wieber erheben werbe, fo bildete er in gefelliger Sinficht gleich Anfange ben Mittelpuntt jener weltfturmerifchen , bemagogifden Freunde , benen: er fich jeboch balb entzog, um bas Centrum eines gang anberen , eines ariftofratischen und höfischen Rreifes ju merben : Die erft um ihn Berfammelten gingen nach allen Richtungen auseinander. Die verschiebenartigften Menschen brangten fich im Anfang ber flebziger Jahre gufammen, wie es fcbien, in einer gleichartigen Beftrebung. In Strasburg maren Leng, Wagner, Jung Stilling, Lerfe u. A. Bothes Gefellichaft. und biefer rif bie beiben Erfteren in feine bramatifche Thatig= feit zu gleicher Beit , als er Jung Stillings myftisch-fentimen= tale Lebensbeschreibung redigiren half. In Darmflabt, Frankfurt und Giegen war es ein völlig verschiebener Rreis, in bem er fich umtrieb, fein Freund Merct ein eben fo nuchter= ner , praftifcher , urtheilsfefter Mentor , als Berber enthufia= ftifch, fo liebevoll aufmunternt als Gerber oft unterbrudent Mit bem frommen , prophetischen Lavater fand Gbtbe in jenen Jahren im engsten Bunbe, und nahm zugleich Antheil an Bafebows Projecten, ber in Allem Lavaters grellfter Gegenfat war. Bor Fr. Jacobi brach fein ganges Inneres auf, bor bem es fich balb barauf für immer zuschloß, Beinfe war ihm ein Genie, ben er fpater nicht mehr nannte. Dit Rlopftod und Bimmermann fnupften fich Berhaltniffe an; Boie und Gotter wurdem Gothes Berbunbete, und mit ben Brubern Stolberg machte er eine freundschaftliche Reise.

Mitten aus hiefen Umgebungen heraus jog man ibn (1775) nach Beimar, wo fich nun um ihn, Berber und Bieland ein lebendiger Schauplat bilbete, ber als Mittelpunft bes allgemeinen literarifchen Aufschwungs in Deutschland erfchei= nen fonnte. Bier ließ aber Bothe bie Freunde Rlinger, Leng. Merd u. A. Ginen um ben Anbern fallen. Das genigle und freie Leben bauerte gwar auch hier noch eine Beile fort. und Gothe mar ber rechte Mann, bas tolle Treiben an bem jungen hofe poetifch zu murgen, bem er mit ganger bingebung feine Talente wibmete. Dennoch bereitete fich im Stil-Ien ber Rudzug aus jenen titanischen Beftrebungen, aus jener ausschlieflichen Berehrung bes Naturtultus und bes blinden Damone in Gothe vor. Er bichtete in biefen Beiten wenig; bas Benige wie Clavigo (1774) und Stella (1776) fehrte ichon von Shaffpeare's Manier zu ber geregelteren unferes Leffing gurud. Debreres mas fich in ben er-Ben gebn Jahren feines Aufenthalts in Beimar aus bem be= wegteften Innern bes Mannes lobrang und gur poetischen Geftaltung porbereitete , ber jest in ben Jahren ber iconffen Entfaltung feiner Beiftesfrafte ftand, that ihm nicht Benuge. Er tam zwifchen feinen außeren Berftreuungen und feinen innern Beschäftigungen, zwischen Memtern und bilettanti= fcher Thatigteit , zwischen Staatsbienft und Dichtung in ftete Collifionen, bie ber fünftlerischen Brobuttion nicht gunftig waren. Erft als es ihm gelang, auf eine Beit lang bie Anforberungen feines Gofes abzuschütteln , fich auf einer Reife nach Stalien zu ifoliren (C. 268), brach fur ihn unter ben Anschauungen ber alten Runftwerke und unter bem genaueren Berftanbniffe ber antiken Dichtkunft eine neue' Dichtungsperiobe an , bie ibn aber gang bem Rreife und ben Tenbengen jener Naturgenien entrudt zeigt , bie er zuerft fo machtig an= geregt hatte. (IV. p. 532-48.)

S. 254. Wie tief biefes neue Raturfoftem aber bei feiner erften Berbreitung griff, erfennt man im gangen Umfange. wenn man bie Berbinbungen Gothe's einzeln verfolgt und bie Leiftungen und Beftrebungen vergleicht , bie in bem erften . Taumel zu Tage famen. Richt allein bie unruhigen Jugenb= genoffen und eigentlichen Dichter wurden von biefem ergriffen. auch altere und gefeste Manner, praftifche Gefchafteleute. beren Natur bie Dichtung fern lag, gaben ihm nach, verfuch= ten fich mohl gar an ben Werken ber Dichtung, ober billigten boch bie neu eingeschlagenen Wege, bie unfere Literatur ge= nommen hatte. Go batte 3. S. Merd aus Darmftabt bie .wefentlichften Ginfluffe auf Gothe geubt; er mar in Beurtheilung ber Werte ber Literatur vortrefflich , hatte Gothe's Talent hervorgezogen und ihm Bertrauen gegeben, ohne in feinen eigenen fchriftftellerischen Berfuchen ben neuen Ten= bengen nachkommen zu konnen. Er war ein Dann bes praktifden Lebens, wie Juftus Mofer in Dengbrud (1720. + 1794), ber in ben Fachern ber Raturtunde und Runft fo richtig fah, wie biefer in ber Politif und Stagtemirthschaft : er ergriff aber wie biefer in ben Sachen ber ichonen Literatur bie junge, vorschreitenbe Partei. Dofer, in feinen nüplichen Thatigfeiten vertieft, in einem Lande, bas von je ber Literatur gang fremd mar, hatte am erften für bie Bewegungen berfelben gleichgultig bleiben burfen, er intereffirte fich aber bet verschiedenen Gelegenheiten aufe warmfte bafür, und folig fich befonders in feiner Schrift für die beutsche Literatur gegen Briedrich II. gang auf Die Seite von Rlopftod und Leffing. non Gathe und Bunger , und hieß die Naturtheorien ber eng= lisch-beutschen Runft gegen ben frangofischen Geschmad gut. Eben bas that Gelfr. Beter Sturg que Darmflabt, ber oft mit Mofer verglichen warben ift, und ber wie biefer vergeffene bramatifche Berfuche magte. Much 3. G. Schloffer aus Frankfurt, Gothe's Schmager, gehort gang in ber Bahl

biefer bubliciftifchen Schriftfteller, ber gemäßigten Danner bes politischen Lebens , aber auch Er fand in afthetischen Urtheilen gang auf ber Seite ber jungen Revolutionare. that auch Friedr. Geinr. Jacobi aus Duffelborf (1743 + 1819), ein Mann, ber mit einer vielfeitigen Empfänglich= Teit an ben Bewegungen unferer Theologie, Philosophie und Boefie lebhaften Antheil nahm; ohne productives Talent, wie er war , wurde er burch Leffing , Gothe , Wieland und Alle, welche bie Literatur aus ben Ganben ber Schulvebanten in Die ber eleganten Beltleute berüberfpielen wollten, vielfach gur Schriftftellerei aufgemuntert. Co versuchte er fich benn in Allwill und Bolbemar (1775-79) im philosophi-Beibe Werte baben weniger poetisches Berfchen Romane. bienft , mehr moralifches Intereffe , weil Jacobi bier bas moralifche Genie, welches im Berther nur bem Gefühle von tiner beftechenben Seite gezeigt war, bem Berftanbe in einer unvarteilichen, zweiseitigen Brufung vorftellte, inbem er nicht unbeutlich Gothe's Berfonlichkeit im Auge hatte. robi poetischerseits biefen Genies zugewandt, fo manbte er fich moralisch fichtbar bavon ab. (IV. p. 548-66.)

\$. 255. Unter ben bichterisch : Productiven ber neuen Schule ift ber fruchtbarfte, und ber ächte Repräsentant dieser Beit Fr. Max. Klinger (aus Frankfurt, 1753—1831). Won einem seiner Stude hat man diese Zeit die Sturm: und Orangperiode genannt, weil ihr charakteristisches Abzeichen ber innere Kampf ift, in dem sich jene Jugend befand zwischen Iveal und Welt, Gerz und Verstand, Freiheit und Convernienz, Natur und Kultur. Der Mann von Gefühl, von natürlichem Triebe, der sich im Gegensate gegen die bestehende Welt sah und die Künste der Politik und der Weltklugheit verschmähte, galt Klingern, wenn er auch nicht dichtete, als

ein Dichter , und burch all feine zahlreichen Werke , Trauer= fpiele und Romane, geht ber Zwiefpalt burch, in bem er ben Menfchen biefer Ratur mit ber wirklichen Belt fieht, ber finftere Schmerg barüber, bag biefe eblere Ratur immer im Nachtheile gegen ben Beltmann erscheint, eine fleptische Schwarzsichtigkeit, die nichts von Borfebung in einer Belt feben will, wo bas Lafter über bie Tugend fiegt, eine mannifche Rraftaugerung und Startgeifterei, bie fich ber Ber= ther'ichen Sentimentalität abhold erflart. Rlinger's erfte Thatigfeit fiel auf's Trauerfpiel. Er wetteiferte mit Joh. Anton Leifewit (aus Sannover, 1752-1806) um einen Breis (1774), ber auf ein beftes Stud über Bruber= morb ausgefest mar. Leifemig's Julius v. Tarent (1), ein ruhigeres Stud mehr in Leffing's Stil , warb gurudgefest und ber Dichter zog fich gang gurud, Rlinger's wilbere "Bwillinge" erhielten ben Breis und ber Dichter fultivirte mit größter Unftrengung fein bramatifches Talent. Bothe und Shaffpeare find die Dufter; an Rouffeau und Tacitus erinnern die forcirten Charaftere ; an Grophius ber Mangel . poetifcher Gerechtigfeit , ber aufgetragene Stil , bie Wildheit bes Inhalts, die haftige Broduction. Die frühern feiner Stude (2) wirften auf Schiller, auf bie fpatern geordnete= ren (3) wirften wieber Schiller und bie Stolberge gurud; auch in biefen in ber formalen Behandlung ruhigern Studen aber find immer bie Schaben ber Ctaate= und Lebeneverhalt= niffe und die Uebelftande ber Convention ber buftre Begen= fand einer tiefen moralifchen Abneigung, bie ber eigentlichen Poeffe wenig Raum läßt. Eben bies ift in ber gangen Reihe feiner Romane ber Fall, bie mit Ausnahme bes Bambino (1778) in ber Ausgabe feiner Berte (4) alle aufgenommen find. Der Stil feiner Romane führt fich auf Wieland gurud, und gang wie biefer bat Rlinger fein inneres Leben in biefe Erzählungen niedergelegt, gang theilt er mit Wieland bie

französischen Sympathien, nur baß er ganz so floisch ift wie jener epitureisch, ganz ein bewundernder Schüler Rouffeau's, mit dem er Alles für gut hielt, was aus den händen der Natur kommt, und Alles unter den händen der Menschen ausarten sah. Auf der Spige aller seiner Werke fieht in der Reihe seiner Romane zulest das Gespräch zwischen Dichter und Weltmann. (IV. p. 583—92.)

[4] Julius von Tarent, Leipzig 4776.

(2) Klinger's Theater. 4 Theile. Leipzig 4786. 87.

(3) Deues Theater, 2 Cheile. Leipzig 4790.

[4] Sammtliche Berte. 42 Banbe. Ronigsberg 1809-16.

§. 256. Rlinger theilte fich nach beiben Sauptrichtungen, bie Bothe in feinen zwei Jugendwerten , Bog und Werther einschlug, in gleicher Fruchtbarteit. Undere gingen abge= trennt nach Giner biefer Richtungen allein. 3. M. Rein = hold Leng (aus Lievland, 1750-92) arbeitete im Drama (1); er fcbien Anfange ber rechte Mann, Shaffpeare nachzueifern, aber er verzerrte ihn in Theorie, Ueberfepung und Rachah= mung, wie benn alle biefe Tragobien feiner Schule nur Hebertreibung und Carricatur in ihm feben , nie bie Befchei= benheit ber Matur und bie Magigung , bie bem englischen Dichter eigen ift. Go find Lenzens Stude nach feinem eige= nen Ausbrud wilbe, nachläffig aufeinanbergefledte Gemalbe, Die, aus ber Schule bes größten Renners ber Buhne und ih= rer Gefete hervorgegangen, nicht ben geringften Orbnunge :finn verrathen. Bermanbter mit Klinger's Studen find bie wenigen von Leop. Wagner (2) (aus Strasburg, 1747 bie 79), und von &. Bhil. Sahn (3) (aus ber Pfalz, 1746 bis 1813), die ohne Rlinger's Tiefe fich in abnlicher Rob= heit und flumpffinniger Rraftaffectation gefallen. Der Maler . Friebr. Muller (4) (aus Kreugnach, 1750-1825) gehört

mit einigen seiner Werke in diesen Areis, mit seinen modernen bauerlichen Ibyllen, mit dem Faust, der ganz in dem wühlenden Geiste dieser Zeit empfangen ift, und mit der Genovera, die sich an Göz ankehnt. Um diesen reihte sich das Ritterund Geschichtsschauspiel in Massen; es suchte sich nationale Siatten, und hätte ein Mittelpunkt unserer dramatischen Runft werden können, die jett, von großen Schauspielern geschoben, außerordentliche Ersolge hatte. Allein leiber war gerade an den Orten, wo wie in Hamburg und Berlin eine ordentliche Bühne war, kein Rationalsinn, und wo dieser war und sich für das historische Orama empfänglich zeigte, wie in det Schweiz und in München, war keine Bühne. In Baiern wurden sogar die vaterländischen Schauspiele verboten. (IV. p. 566—83:)

5. 257. Einseitig mit dem Romane beschäftigt finden wir dagegen Wilhelm Seinse (aus Thüringen, 1749—1803) (1). Er war aus Wielands Schule, dann mit dem Halberstädtern verbündet, dann in Düffeldorf mit Jacobi bestrundet, die er später von Allen verlaffen stand. Seine Werkeschließen sich diesen drei Stadien seiner Umgebung an. Er saste zuerst Wielands sinnsiche Seite auf, und übertrieb sie in seinen Sinngedichten (1771), der Uebersehung des Betrom (1773), und andern Erzählungen in solchem Cynismus, das Wieland sich von ihm lossagte. Hierauf beschäftigte sich Heinse, mit der (prosaischen) Uebersehung des Tasso (1781) und Ariost (1782). Hier gehört er in den Kreis der harzt-

<sup>(1),</sup> Gefammelte Schriften, herausgegeben von Lubwig Tied. 3 Theile. Bewlin 1829.

<sup>(9)</sup> Die Rinbesmörberin. Leipzig 1776 u. A.

<sup>(3)</sup> Der Aufruhr in Bifa. Ulm 4776 u. A.

<sup>(4)</sup> Berte. 3 Banbe. Geibelberg 1811. Neue Ausgabe 1823.

fchen Dichter, wo die Borliebe für die Italiener, Betrarca und Metaftafio , für mufitalifchen Rlang ber Berfe , wie gulett auch bei Bieland ein Sauptaugenmert mar. Als man bie frangofischen Mufter abwarf, wies man in Ronigeberg (Bamann und Berber) auf bie Drientalen , in Gothe's Rreife auf bie Englanber , in Gottingen auf Die Griechen , in bem mittelbeutschen Striche von Franken, Thuringen und bem Barg auf die Sublander. Meinbard aus Erlangen batte bies eröffnet mit einem Berte über bie beften italienifchen Dichter (1763); Mauvillon, ber in Ilfeld, Caffel und Braunschweig lebte, hatte Arioft ichon 1771 überfest, und wir borten oben (S. 247), wie er mit Unger biefen ale bas Saupt aller Dich= ter anfah. Die Salberftabter Rlamer Schmidt, Bleim, Jacobi wurden aus Anafreontifern Betrarchiften , und Fr. Schmit in Rurnberg wetteiferte mit ihnen, ber weiterhin ben Taffoni und Fortiquerra überfeste. In die Reibe biefer Bemühungen gehören auch jene Ueberfepungen Beinfe's. Der Aufenthalt in Duffelborf batte ibn gang in bie Regionen ber Runft gewor= fen, er batte Stalien besucht. Bon nun an beschäftigten ibn Die Brobleme ber Runft, Die Gegenfate von Runft und Ratur, antife Ibeale und nieberlanbifche Bahrheit; er fchrieb Runftromane (Arbinghello 1787, Silbegard von Sobenthal 1795 u. A.), in benen er beibe Richtungen ber Runft, gegen ben flaffifchen Windelmann gerichtet, auf gleicher Linie gu achten bieß; in beren afthetischem Baue er consequent gemeine Benrebilber lieferte, bie unter Figuren im heroifchen Stil ber Antife fpielen; in beren moralifcher Tenbeng er im extrem= ften Sinne jener Beit bie funftlerifche Liceng und ein nadtes Naturleben ale bas Mittel empfahl , bas bie Runft überhaupt bei une allein herstellen konnte. (V. p. 3-18.)

<sup>(1)</sup> Sammtliche Schriften, herausgegeben von Heinr. Laube. 40 Banbe. Leinzig 1838 n. f.

Bahrend in biefen Rreifen Schauspiel und Ro= man gepflegt warb, bilbete fich in Gottingen aus Rlopftods Anhang eine Schule, welche bie neuen Dichtungetheorien befonbere auf bie Lyrif anwandten. 3hr Mittelpunkt mar Uns fangs Beinr. Chriftian Boie (aus Melborp, 1744 -1806). Er gründete mit Gotter ben Mufenalmanach (1770). ber ein Sammelplat für bie einzelnen lyrifchen Brobutte aller jungen Talente werben follte , im Anfange ohne beftimmte Tenbeng. Balb aber trennte er fich von Gotter, und warb nun ein ftrenger Unbanger von Rlopftod, bem teutonischen Barbenthume, bem Bolfegefang und ber antifen Dichtung, er warf Ramler und bie Erotifer wir Jafobi und Wieland ab. und bie junge Gefellichaft um ihn ber nahm gegen biefen lettern und feine fittenverberblichen Dichtungen eine feindliche Stimmung an. Bog gab biefer neuen Tenbeng nicht bie flein= fte Nahrung ; man fchlog (1772) einen formlichen Bund ber Breundschaft, Dichtung und Tugend, in ben fich Rlopftod felbft aufnehmen ließ; man trat mit ben Dichtern in Breugen, Sal= berftabt, Braunschweig, mit Gothe, mit Claubius, mit Rlopflode norbifdem Unbang in Berhaltniffe, und es begann auch hier eine neue Aera. Klopftod fchien große Projekte mit bem Bunbe zu haben, ber Bund auf ihn geftütt großes Gelbft= vertrauen. Das gange Befen biefes Mannes fchien bier ein= gefentt zu fein und neu lebendig zu werben , feine getheilten Richtungen aufe Batriotifche, Antite und Chriftliche tauchten einzeln und vereint aufe Reue hervor. Seine Gelehrten= republit, bie gerabe 1774 erfchien, galt hier und in Gothet Rreis fur bie einzig richtige Mefthetit; man ging gang in bie neue Naturbichtung ein, verachtete Gelehrfamteit und Schulweisheit aus Grunbfat, und nahm fich ben schlichten Claus bius zum Rufter , Bog felbft achtete bamals Offian hober als Somer, und Burger warb in ber Lyrif ber eigentliche Reprä= fentantiber erneuten Bolts: und Naturbichtung, wie fie Ber=

ber begehrte, wie fie Gothe im Gog bramatisch eingeführt batte. (V. p. 22-30.)

S. 259. Gottfr. Mug. Burger (aus bem Salberfläbti= fchen , 1748-94) (1) war aus Gleims bichterifcher , aus Rlogens (in Salle) moralifder Schule bervorgegangen, und - hatte in bes Lettern Gefellichaft fruhe bie freien Sitten ber jungen Benies geubt , bie bie Schranken ber Sittlichkeit als pebantische hemmungen überfprangen; auch in Gottingen lebte er im luftigen Berfehr , und wie in bem Strasburger Rteife nahm man bier Shaffpeare jum Belben, und bie Unmittelbarteit feiner Dichtung gum Mufter. Die Ermunterung Berbers, die Beispiele englischer Bolfspoeffe in Berche Sammlung (S. 248) tamen bingu, Burgere Talent zu entscheiben. und er lieferte und jene Gebichte (2) , beren Werth er in ihre Popularität feste, jene Ballaben von gang eigner Lebendigfeit und Rraft, die mit ber leichten Gabe bes blinden Natur= genies nur fo bingeworfen icheinen. In ber That aber waren feine Bebichte mit ber größten Sorgfalt und Befonnenheit gegebeitet, fo fritisch gefeilt, als pathologisch entftanben : balb ward ihm bas Princip ber Correctheit fo wichtig, als ihm früher bas ber Boltsthumlichkeit und einfachen Berftanblich= feit allein Berudfichtigung zu verbienen ichien, und er warb weiterhin ein Borbild ber Romantif und Sonnettenpoeffe, Die. am weiteften von bem Bolfeliede abliegt. Dagegen Dieb Math. Claubius (que bem Solfteinschen, 1740-1815) (3). ein Mann von ber simpelften Natur, auf bem Extreme popularer Dichtung in ben wenigen Gebichten hangen, bie er in ben Wanbebeder Boten fchrieb; in ihnen ift aller Boefleglang wie absichtlich gelöscht, benu Claubius mar mehr als Anbere ein erflärter Feind aller Dichtung, bie als Runft gelten wollte. (V. p. 30-40.)

(4) Mürgerig Werte, hennusgegeben von Mug. Wilhe Bode Mattingen 1886.

(2) Saine Bebichte, zuerft Gottingen 1778. (3) Claubius Berte, 4 Banbe. Samburg 1829. Buerft 1775 u. f.

S. 260. Burger vereinte bas Befcheibene, Burerliche und Ibyllische, bas Claubius Eigenthum war, mit bem Stolzen. Claffiften, Bitterlichen und Romantifden, bas bie Braber Chriftian (1748-1821) und Fr. Leopold Grafen gu Stolberg (1750-1819), und befondere ben Legtern charatterifirt. Burger batte ju Rlopftod feine Beziehung ; Claubius teine qu feiner antiten Seite, eine fcmache zu feiner barbifche vaterlandifchen, eine entfchiebene zu feiner driftlichen : Br. Stofberg gebt gang im Rlopftoit auf. Wie biefem mar es ibm . unembebelich, bie Boofie ins Leben zu tragen ; wie biefer theilite er fich in jene brei Richtungen gugleich, übertrieb jebe und fcheiterte in jeber; wie biefer wollte er aus bem vollen Betren bichten und innerer Infriration, und ba in ber That biefe Gabe ihm abging, fo täufchte er fich bie poetische Exalttition burch einen Bwang ber Einbildung an. In Klopftods patriotifder Richtung find eine Angahl Lieber, und bie Schaufptele beiber Bruber gefdrieben ; feit ber Revolution aber wurden ihre freifinnigen Stimmungen , wie Rlopftode, gang ins Gegentheil verkehrt. In ber antiten Richtung entftanben mibrere Ueberfehungen griechischer, Dramen und ber Blias: bie eignen Schaufpiele (1787) ber Brüber find in Sophefic Stil gefdrieben, und verrathen es am beuflichften , wie biefe Dichter nur burch bie gefchickte Sanbhabung einer eblen Form etwas bedeuten. Friedrichs Jamben (1784) fuchen die Stire and ber fchwachen Geftalt, bie ihr Rabener bei uns gegeben hatte, fo zu einem einfachen Stile gurudzuführen, wie Dof bie Ibolle. Die Infel (1788) führt fcon zu ber britten, romantifch driftlichen Beriobe über, ber fich Fr. Stolberg feit eben biefem Sahre hingab, wo er Schillers Gotter GriechenIands als heibnisch angriff. Bon nun an ftarb bie bichterische Aber in ihm aus, und seine in driftlicher Tendenz geschriesbenen Werke (italienische Reise, 1794, Gespräche Blato's, 1793, Geschichte der Religion Christi u. a.) haben nichts mehr mit der Poesse zu schaffen. (V. p. 45—52.)

Der Brüber Stolberg gefammelte Berte. 20 Theile. Samburg 1820-25.

S. 261. Bie im halberftabter Rreife bie Epiftel, fo mar in bem Göttinger bie Ibulle eine Art fanonischer Gattung und neben ihr bas vermanbte Ratur= und Landlieb. In biefen Bweigen versuchten fich Alle, fo verschieben fie auch waren : fprechen ben Ginn biefer Schule für Bolfethum, Lanblichfeit und Bauslichkeit aus, und von ihr ging eine verbreitete Lyrik (Mathiffon, Salis u. A.) aus. Wenige ber in bem Bunbe vereinten Jünglinge , wie Carl Cramer und Fr. Sabn , zeig= ten, bem fraftgenialifchen Wefen zugethan, für biefe Gattung feine Reigung ; anbere wie Joh. Mart in Miller (2) (aus Ulm, 1750-1815), unb Lubm. Geinr. Chr. Solty (2) (aus Marienfee , 1748-76) cultivirten fie aus einer übermäßig weichen Gemutheart und elegischen Stimmung; in richtiger Mitte hielt fich Joh. Geinr. Bof (3) (aus Som= mereborf, (1751-1825), ber eigentliche Reprafentant bes Bunbes, ber neben Burger bie nachtheiligften Birtungen auf bie beutsche Dichtung geubt hat. Seine griechische Schule machte ihn von fruh auf jum Gegner ber lyrifchen Triviali: taten unferer Erotifer , er lernte von Rlopftod bie Dbe culti: viren, und verfocht mit ihm bie Erbobung ber poetischen Sprache; er trug biefe auf bie ichlichten Saus- und Raturlieber über, und bedachte fich nicht biefen einfachen Gegenftanben baburch etwas zu viel Rothurn zu leihen, benn 36m hatte ber gemeinnubige Bred, für ben er feine Lieber bichtete,

eimas Feierliches und Feftliches in fich. Beremaag und Sprachgewalt ift bei Bog in Theorie und Braris fo ausgebilbet, bag bies allein ichon poetische Wirtung macht. Gier bilbet er bas anfängliche Beftreben ber folefischen Dichter nach biefer formalen Seite ber Dichtung bin auf ber Spite aus. fo wie auch feine Lyrit, nur gefteigerter und mehr verallge= meinert als bie ichlefifche . wefentlich Gelegenheitspoefie ift. Dies fann wie bei Berber ein Reft alter Ginfluffe fein, benn Bogens Beimath (Medlenburg) hing litergrifch immer mit Schlesien und Breugen gusammen. Auf einer neuen Sobe ftellt Bog jenes frubere Gefchlecht wieber bar, bas gwifchen patriarchalischem Broteftantismus, beutschem Baterlanbennn und Begeifterung für bas Alterthum ein ichones Ginverftanb= niß fliftete, bas mit ber Dichtung ber Sittlichkeit in Gins verwebte und die Mufen mit ben Barten bes norbifchen Bolfecharattere verföhnte. (V. p. 59-69.)

(4) D. Miller, Gebidte. Ulm 4783.

(2) Solty, Gerichte, herausgegeben von 3 G. Bog. Ronigsberg 4853. Buerft : Samburg 4783.

(3) Joh. Beinr. Bog, fammtliche poetische Berte, herausgegeben von Atrasbam Bog. Leipzig 4835. gr. 4.

\$. 262. Alle jene brei Seiten, die Alopstod in getrennten Richtungen angegeben hatte, erscheinen in Boßens Luis e (1783) aufs lebendigste verschmolzen, dem ersten Gedichte, das durch Natureinfalt und Reinheit der Form zugleich dem Reister unserer Dichtung selbst imponirte. Es war natürlich, daß Boßens Stärke die Idplie ward, eine Gattung, die sich ganz in der ländlichen und häuslichen Sphäre bewegt, worin die Göttinger Schule heimisch war; Boß führte sie auf einen ganz reinen Standpunkt zurück, indem er formell den Theokrit in's Auge faßte, und die Berderbnisse der mittleren Beit fallen ließ, materiell aber den Naturinhalt, den er in der Schmath

empfing, in fie einführte und bie artabifden Buffande verlief. bie noch Gefiner behandelt hatte. Auf biefem Bege ber Werfcmelgung antiter Form und vaterlanbifder Stoffe in ber Ibblle folgten ibm 3. Beter Gebel (1) (ans Bafel , 1760 bis 1826) und Joh. Martin Ufteri (2) (aus Burich: 1763-1827); Beibe manbten, wie Theofrit, und wie Dog" in einigen fleineren Joyllen , ihren Bolfebialect an. Dem Letteren gelang bie Ibylle nicht rein, fie trug bei ihm bie Carricaturguge ber fontischen Epopoe. Aber bei Bebel ift fie in Ginem Beifviele (bie Biefe) unübertroffen ; und auch feine Lieber, zwanglos aus bem gang ibyllifchen Gemuthe unb Charafter eines Mannes gefloffen, ber, im Landleben er= wachfen . ben Ibeenfreis bes Bolfes auf's innigfte fannte. und nie versucht war ihn zu erweitern ober zu überspringen. baben an achter Naivetat in ben Raturbichtungen neuerer Beiten nicht ihres Gleichen: (V. p. 69 -76.)

- (4) Milemannifche Gebichte. Arau 4854. Bumit 4865.
- (2) Dichtungen, herausgegeben von Davib Seg. 3 Theile. Berlin: 1600.
- §. 263. In ben größeren Gattungen ber Boesse haben sich sämmtliche Göttinger, wenn man nicht die Schauspiele ber Stolberge in Anschied wissicht auf größere epische Gebichte unter den Zünglingen allgemein, allein es blieb bei dem Willen. Die Achtsamkeit auf biese Gattung aber hatte ben bedeutsamen: Gefolg, daß man auf Gomer siel, und daß sich ein Wetteiser bildete, ihn in würdiger Uebersehung dem Baterlande zu bien. Die Chrsucht vor den Alten war in diesem Kreise allgezmein; der jonische Dichter verdrängte hier zum erstemmaleden Offian, und bald ward die Begeisterung für ihn hier sogroß, wie in Göthe's die für Shakspeare: erft nach der Cin-

burgerung beiber Dichter fchien unfere Boeffe ihrem Sobepuntt queilen gu tonnen. Bobmer, Bürger, Stolberg verfuch: ten fich nacheinander an bem bomerifchen Epos; aber erft Bof foren bas richtige Maaf von Warme und Ausbauer, von ariechtider und beutscher Sprachtenning, von Philologie und Dichtergabe jugleich ju befigen, um bas Bert zu vollenben , bas ein Ranon für unfere beutfche Ueberfepungetunft warb und biefe felbft zu einer Birtuofitat gefteigert hat, bie teine andere Nation erreichte. Dies war fire unfere Originalbichtung felbft von erstaunlichen Folgen. Im Comer foten fich ber lange Streit über Regel und Ratur in ber Poeffe gu Ibfen ; Er und alle Griechen , bisber nur im Befige ber Be-Tehrten, galten unbefehen für bie Mufter ber flaffifchen Regularität ; jest ba bie Rieb und Obuffee in ben hobern Rlaffen ein Bolfsbuch warb, fant man im homer wenig Regel, aber ein neues Ibeal ber Form und ber Ratur zugleich. Best erft entichlog fich Gothe, in feinen Dramen bie Brofa zu verlaffen, und in Beimar mußte fich burch Bogens Somer erft ein Begriff von Profodie und poetifcher Form festfegen; man hob fich Angefichts ber neubelebten antifen Dichtung überall Bu einer neuen Burbe aus ber vielfachen Blattheit und Riebrigfeit empor, ju ber bie Raturfchule geführt hatte. (V. p. 52-58.)

S. 264. Ueberall in biesem Göttinger Kreise gewahren wir, im Gegensage zu ben Klinger, Lenz und Seinse, bie stets dieselben und sich gleich blieben, mit ber Zeit Beränderungen und Fortschritte eintreten, und bies ift für die ganze Wensbung, die unsere Poesse zunächst nahm, bedeutsam. Erst waren die jungen Dichter mit den Naturgenies enge verschmolzen, später traten sie fämmtlich nach verschiedenen Richtungen hin ab. Bürger kam von Popularität auf Eleganz, die Stols

berge, die Anfangs ganz zu dem "herkulischen Centaurengesschlechte" von roher Naturfrast gehören wollten, traten ganz in die Bornehmheit ihres Standes zurud, Boß der erst das ästhetische Regelbuch so weit wegwarf wie alle seine Zugendsgenossen, nahm sich später gegen Herber der Feile und Correctbeit an; endlich überwog das klassische Brinzip ganz entsschieden die Naturdoctrin; das Geses der Schönheit und des Ideals sing an über das der Wahrheit und Realität in der Kunstheorie zu siegen; eine neue Mäßigung saßte gegen die neunziger Jahre hin allgemeine Wurzel, und die ruhige Niederspung unserer Sprache und Dichtung leitete sich ein.

S. 265. Diefe Uebergange verfolgen wir gunachft an unferen beiben großen Dichtern, Gothe und Schiller, mo fie am entschiebenften find. In Fr. Schiller's (aus Marbach. 1759-1805) bramatifchen Jugenbproducten überbliden wir aleichsam bie Summe aller ber Tenbengen, die bie Starkgeifterei ber flebziger Jahre aufgebracht batte , noch einmal in einer Concentration und zugleich in einer größern Runftorvnung , wie fie in ben Leiftungen von Gothe's Anhang nicht zu finben war. Dies läßt fich baber erflaren, weil Schillern alles bas Drudenbe in ben politifchen und privaten Berhältniffen, bad ben Gegenftog jener Jugend hervorrief, naber berührte. Im Guben von Deutschland war ber politische und geiftliche Despotismus, bas Joch einer altväterischen Zeit und Sitte, bie bergebrachte geiftige Finfterniß weit fühlbarer als im Norben ; Aufflarerei und Freigeisterei maren baber bier je verponter besto lockenber. Auf bas erfte freifinnigere und gebilbetere Gefchlecht , bas in Würtemberg bie Fortschritte ber neuen Rultur in Deutschland theilte, auf die Moser, Abbt, Suber, Gemmingen u. A. folgte balb, nachbem Wieland bas Beifpiel bes frangofischen Muminatismus gegeben batte ein anderer

Schlag Literaten , die bas neue Licht in Die Daffe bes Bolles au tragen fuchten. So thaten 2B. L. Welherlin, ber an Wieland und bie frangofische Philosophie fich anknupft , und Fr. Daniel Schubart (1), ein Anhänger Klopftod's, englischen Literatur , bes Chaffpeare und ber neuen Gothe: fchen Schule. Beibe, gang verschieben in ihrer Ratur, berühr= ten fich im Libertinismus ber Sitte und ber freifinnigen Rich= tung ber Beitschriften, mit benen fie zu wirken fuchten, fo wie in ben ungludlichen Schidfalen, bie ber Lohnihrer Dp= position waren. Schubart warb unter Bergog Rarl gefangen gehalten, an beffen Militaracabemie Schiller unter einem bar= ten bisciplinarischen Drud gebilbet murbe, bem er fich fpater (1782) burch eine gewagte Mucht entrog. In einem Rreife gleichgefinnter Benoffen ftraubte fich bie freiere Seele gegen bie Unterbrudung bes Beiftes; fie lafen Schubart's Bebichte feit feiner Gefangenfehung befto eifriger und fielen Gothe's Schule gang bei. Schiller's Jugendgebichte find wie Schubart's aus Ginfluffen von Rlopftod und Burger zugleich ent= ftanben; both fam er bald von ihnen zurud, und es war eine Stimme gegen biefe Richtung feiner erften Jahre felbft, als er fpater Burger's Gebichte mit einer ftrengen Rritit angriff. (V. p. 134-44.)

- (4) D. Schubart, Gebichte & Bambe. Frantfurt 1829. Buerft 1787.
- \$. 266. Unter Schillers bramatischen Produkten waren bie Räuber (1781) wie ein Manifest gegen ben unnatürlischen Druck, ber auf ber jungen Gesellschaft lastete; sie wurden in Mannheim mit großem Beisalle aufgeführt, und machten ben ähnlichen Eindruck, wie Göt; wie aus diesem die Ritterromane, so entstanden seit ben Räubern eine lange Reihe von Räuberromanen, als eine besondere Gattung. Der Ers

folg entidieb Schillers Bestimmung für bie Bunnenbichtung. Fiebeo folgte (1783), und eröffnete bie biftorifchen Dtamen: in benen ber Dichter am größten geworben ift: bas Diamabaut fich , wie bas vollemäßige Evos thut , auf bem Boben ber Befchichte auf, in welcher Richtung überhaupt bas Chaus . fpiel am bochften geftiegen ift. Bar in ben Raubern ber Ger !! genfas ber jugenblichen Bhantafie gegen bie Birtlichkeit im. Allhemeinen; ober bie Berruttung bes Familienlebens gen. fdlibert , im Fiesco unter ben Berruttungen bes Staatelebens einer jener Lieblingscharattere ber Bett entworfen, bem basit Gefes ber alltuglichen Moral zu eng ift , fo ift in Aabale .. und Liebe (1784) bie Rluft ber Stanbe und bie Berruttung : bes hoflebens ber Gegenstand. In biefem Stude hat Schiller bas meifte Berbaltniß zu ben Kitinger und Wagner , in Fieseo erinnert er an Emilie Gafotti, in ben Ranbern an Gothe und Leffewits, wie nachber im Don Carlos an Rathan- Der Diepter verfammelte in biefen wenigen Studen von Seiten bes Wortrags alle Manieren biefer bramatifchen Cpoche, wieer alle Richtungen bes ftartgeiftigen Musftrebens barin niebernaeleat batte , bis auf die Gine gegen bie Grengen bes menfchli= den Beiftes, bie Gothe im Fauft barftellte. (V. p. 144-49.)

S. 267. Wie in diesen Dichtungen fo war Schiller in Sitte und Leben damals in ben Unklarheiten und Extravaganzen jener Zeit befangen. Aber in ben Wiberwärtigkeiten seiner Schikfale seit ber Flucht aus Stuttgart begann sich Geik, Charakter und Runft in ihm zu läutern. Freunde und Bewunderer zogen ihn nach Dresben und Leipzig, er kam von da nach Rudolstadt und Weimar in neue Umgebung, er rangisch aus vielfachen sittlichen und intelleetuellen Iweiseln unter dem Einstuffe edler Menschen los, und auf seine Runstansichten begannen die Atten zu wirken. Er las damals die gries

chifchen Tragiter noch in französischen Uebersehungen; in Bosens homer aber ging ihm wie Göthen ein neues Licht auf, und er flubirte nun die Alten zur Keinigung seines vichterischen Geschmads. In der Zahl seiner Gedichte sprechen die Künstler und die Götter Griechenlands (1788 u. 89) die Beränderung zuerst aus, die in ihm vorging; in der Reihe seiner Dranzen Don Carlos (1787). Dieses Stück war zuerst auf ein Familiendrama in Prosa angelegt; jest seste er es in Berse um, und rückte es auf die Höhe einer historischen Tragödie, worin es aus allen jenen Gegensähen der Natur und der Convention, die der allgemeine Gegenstand der Tragödierjener Jahre waren, den größten heraushob, indem er Weltbürgerthum, Naturrechte und Bernunft gegen Despotismus und Willkühr seste. (V. p. 149—56.)

S. 208. Auf eben biefen Standpunkt einer erhobten unb geläuterten Sittlichteit und Runft mar um eben biefe Beit auch Gothe getreten, ale er in Italien verweilte, aus ber Umgebung bes Bofes fich felber wiedergegeben (g. 253). Er hatte in Weimar ben Grund zu ber Entfernung aus ber Ge= felbichaft feiner Jugenbfreunde gelegt, in benen Raturfraft und unbanbiger Geift ungezähmt mar; zugleich fing er an, in-bem Glauben an bie englische und norbische Raturpoefie irre zu werben ; Arioft und Somer traten neben Shaffpeare und Offian , aber fie maren Gothen nur halb lebenbig. Alles brangte ibn jest nach bem Alterthume und nach Stalien, wo er ein neues Leben begann und zu einem Gefühl bes Gfudes gelangte, bas er fruber nicht fannte, inbem er mit feiner alten Strebfamteit eine neue Rube und Magigung verbanb : bis "titanifden Ibeen feiner Jugenbjahre maren ihm jest nur Luftgeftalten, bie einer ernfteren Beriobe vorfpuften :" er fcbieb fich jest von ben Lavater; Jacobi, Claubius und ben

letten Freunden jener Beit, mit benen er auch noch in Beimar in Berbinbung gewesen war. Er verfannte nicht, wie beilfam es gewesen war, bag man in jener frubern Beriobe gu einem gewiffen Raturftand in Leben, Wiffenschaft und Runft gurudgefehrt, jest aber fant er nothig, gu biefer Freibeit auch Orbnung und Gefdmad, zu biefer Ratur Ibeal, au ber Babrbeit Die Schonbeit bingugufugen. Den antifen Runftwerten in Italien gegenüber legte er ben gothifchen Befchmad in ber Baufunft , ben mittelalterigen in ber Malerei ab: er tam auf bem boppelten Umwege ber Beichaftigung mit ber plaftifchen Runft und mit ber Raturfunde zu neuen Un= fichten auch ber Dichtfunft. Die Schöpfungen ber Ratur und ber Plaftit vergleichend fand er, bag bie erftere überall wie eine Runftlerin nach Absichten und Ibeen zu wirken fucht, aber binter biefen gurudbleibt . bag bier bann ber Denfch, fraft feiner geiftigen Bollfommenheiten, mit ber Runft ein= tritt , indem er ben höchften Intentionen ber Runft nachtommt, und bas Raturmert im Runftwert in gefteigerter, ibealer Birflichkeit bervorbringt. In ben bochften Broouften ber griechischen Sculptur fritt nicht mehr Ratur und Runft ober Birflichfeit und Ibeal; und eben bies fand Gothe jest in ben griechischen Dichtern. Er hatte Somer früher immer im boperpoetischen Glanze gefeben, jest las er ibn in Sicilien mit gang andern Augen wieber: er erfannte nun biefelbe Maturlichkeit, die er in ber erften Periobe feiner Dichtung gefucht hatte, aber verbunden mit ber Ibealität und Reinheit, Die er in biefer zweiten Beriobe fuchte. Jest ftrebte er fich baber gang mit bem Sinn und Beift bes Alterthums gu burch: bringen; er wandte fich mit gang entichiebenem Gefchmade ber antifen Runft gu ; er empfahl nun neben bem Stubium ber Natur bas ber Alten, ba es nichts Rleines fei, aus bem Gemeinen ber Raturwirflichkeit bas Cole, aus bem Berfuche und ber Unform bas Schone ju entwideln. Er rudte auf biesem Wege in seinen nächsten Produkten der naiven antiken Dichtung näher, als irgend ein Künftler der neuern Beit, und sah alle moderne Kunft um so entfernter von Werth und Geltung, je weiter sie von dem Alterthume ablag. (V. p. 76—96.)

S. 269. Am marmften burchbrungen von biefen neuen Stimmungen wurde bie Raufitaa geworben fein, wenn Sothe feine Abficht ausgeführt hatte, biefen Gegenstand aus ber Obpffee bramatifch zu behandeln. Jest haben wir haupifachlich 3phigenie (1787) und Taffo (1790), bie bes Dich= tere innige Auffaffung bes Alterthums und Staliens ausspreden. Beibe maren in Brofa vorbereitet und gefielen fo ben Weimarer Freunden, Die Gothes Bermandlung nicht mitmachten, beffer als in ber neuen Umgeftaltung; Die altere Form. Blan und Ion aber hatte für Gothen jest alle Begiebung verloren, und er ließ fich nicht an feiner Umarbeitung irren, bie ihm zwar Mube und Anftrengung toftete, und nicht mehr in jenem erften Burfe gelang , wie feine fruberen Werte. Sonft hatte Gothe bie Berhaltniffe, Die er burchlebte, im aunftigen Momente bes Ablegens, mehr auf frifcher That ergriffen in feine Poeffen übergetragen; jest hatte er eine lange und reiche Beriobe innerer Borgange gurudgelegt, er nabm fie auch jest zum Gegenftanbe feiner Dichtungen , aber ba er fie aus größerer Ferne überfah , fo tonnte er fie mehr vom Perfonlichen reinigen und ibealere Formen gewinnen. Iphigenia ift wie eine symbolische Dichtung, in welcher ber Dichter, ber bie Beit feiner titanifchen Unruhe eben abgelegt hatte , in ber Berföhnung bes alten Titanenhaufes feine eigne Berfohnung und gewonnene Rlarheit befang. 3m Laffo feste er bem Saufe Beimar ein Monument und ftellte zugleich, eben fo mild ale es Klinger fcbroff und grell gethan hatte, ben

Kontraft zwischen Dichter und Weltmann bar, bas große Problem jener Tage, zu bessen Lösung Göthe in feiner Beimarischen Stellung Erfahrungen genug gesammelt hatte. (V. p. 96—101.)

- S. 270. Wie gang fich in biefen beiben Studen Gothe ben antiten Runftformen bingab, fo war boch nicht feine Dei: nung, über biefe Richtung jebe anbere ju verfäumen. Er beidbaftigte fich in Rom gleichzeitig mit bem italienifchen Sing fpiel und arbeitete einige frubere Berfuche mach ben neuen Beburfniffen um, Die feit Mogart in Diefer Gattung nothig zu werben fchienen. Im Egmont (1788) bemerft man bie ungleichartigen Formen, in benen fich Gathe bamals umtrieb, nebeneinanber : Dperneffecte, Die an bas Gingfpiel mahnen, eine rhythmifde. Profa, die an Iphigenia und Kaffo erinnert , ber Anlage nach eine bramatifche Siftorie, in ber alten Chaffpearfchen Manier bes Gop, ber Gegenftanb eine . Revolutionszeit , wie fo oft in ben Tragobien jener Tone, bie in ber Literatur gleichsam bas große Schauspiel ber frangif: fchen Umwälzung vorverfündeten. Aber mit Gog vergleichend finbet man im Egmont, wenn nicht im. Poetifchen , boch im Moralifch = Bolitifchen benfelben Rudgang bes Dichters ju größerer Ruhe und Frieben wieber; Gos fühlte fich in einer anarbifchen Beit. in feinem Wefen , Egmont gieht:fich ihr gegenüber in fein Inneres gurud: ein Borbild ber Buffanbe, bie Gothe felbft ber frangbifften. Revolution gegenüber an itch erleben follte. (V. p. 102-5.)
- S. 271. Sobald Gbibe aus Ralien rudfehrte und fich bem bentschen Bobem wieder nöherte, schien es, als ob er in die norbischen Stoffe und: Formen, ber Dichtung gunidfallen

muffe. Er fand bei feiner Rudfehr burch Schillers Dramen bie Aufreaungen ber Genialitätszeit, bie er abgelegt hatte, ju Saufe noch in neuem, frifchem Beftande; und bies mochte ibn bewegen belfen , ben lange überbachten Stoff bes & auft gur Bearbeitung hervorzusuchen, von bem 1790 bas erfte Fragment erschien. Denn blefes Gebicht, in beffen fogenanntem erften Theile bas Schonfte geleiftet ift, was poetische Darftellung geben fann, tonnte nieber gefchrieben fcheinen, um jene buittle Sturm- und Drangzeit zu verabichieben, bie er felbft in ihrem tiefften Behalte zu feinem Begenftande nahm. Die Figur bes Fauft, ichon wie fie fich in bem alten Boltebuche (S. 123) barftellt, bot fich von felbft zum Abbilde ber titanischen, fcran= fenlofen Naturen jener Jahre bar, und babet tam es auch, bag neben und vor Gothe icon Leffing ! Maler Muller und Rlinger auf benfelben Gegenftanb unabhangig fielen, bag Bithes Gebicht bamals und fpater einen Jeben ; ber bie Beriobe ber Sturfgeifterei an bem Beitalter im Großen ober an fich im Rleinen erlebte, aufs lebenbigfte ergriff, und Biele zur Machahmung und Fortfetung reigte. Der Beld biefer Dichtung erscheint überall in bem energischen Streben nach jenem fernen Biele menfchlicher Bollfommenheit, bas ben bunteln Abnungen ber Geniglitäten jener fiebziger Sahre überhaupt porftand. Man wollte zu einer Naturlichkeit ber Lebensverhaltniffe gurud, die unter bem Drud conventioneller Sitten verschwunden mar; man wollte bie Rechte ber Sinnlichfeit und bes physischen Daseins herstellen , die burch die Ginfei= tigfeit bes abgezogenen geiftigen Lebens im Mittelalter gelit= ten hatten; man befriegte baber alle Schulgelehrfamfeit, alle leblofe Wiffenschaft, alle greifenhafte. Bernunft; bad Gleich= gewicht zwischen ben physischen und stitlichen Rraften follte hergestellt, ber Reichthum ber Ginfichten und Erkenntniffe neben ber hachften Lebendigfeit und Empfänglichkeit ber Empfindung behauptet werben; bie Unabhängigfeit rofer

Sitte und die Genuffe bes feinern, bobern Lebens, Beisbeit und Affect . Sinn und Geift , Berftanb und Gefühl , Ratur und Rultur follten in bem menfchlichen Befen nicht mehr getrennte, feindliche Rrafte fein. Dies mar eben bas, mas Gothe in Italien in Bezug auf bie Runft erreicht hatte, als er bie frühern Gegenfase zwiften Ratur und Ibeal lofte; eben bas mas er im Alterthum in Bezug auf bie Gefammt= beit ber menschlichen Bilbung erreicht fub, wo Bernunftig-Teit und Natürlichkeit nicht in feindlichem Bwiefpalte erfcheint. Fur bie Gesammtheit ber menschlichen Biloung in unfern Beiten biefe Totalitat bes Lebens, biefe Berfohnung ber Er= treme wieber ju gewinnen, fab Gothe bie Ration nur auf bem Bege, und tonnte feinen Fauft nur im Streben babin barftellen. 3wifchen biefem Stoffe und feinen in Stalien gewonnenen Runftanfichten ichien baber ein gewiffer Biber= foruch zu liegen, und baber tam es, bag er zogernb, fragmentarifc, oft ungufrieben an biefem Werte arbeitete, und bag er, je langer er fich bamit beschäftigte , befto mehr von bem anfanglichen Entwurfe abwich. (V. p. 105-34.)

\$. 272. Bliden wir von biefer Spige ber Revolution, die unsere Naturgenies in ber Dichtung hervorbrachten, noch einmal zurud, so haben wir gefunden, daß svor Lessing die Dichtung in den Gattungen ber Lyrik und Didaktik werthlos sich aushielt; daß sie daneben im Epos und in der Idylle ver-

ungludte Berfuche machte, inbem fie fich jeboch in biefer Sphare jum erftenmal höher aufschivang; bag bann burch Leffing bas Signal 24m Drama gegeben warb, und baf, feitbem bie neue Schule nun einen frifchen Trieb in bie Dichtung brachte, auch fie vorzugeweise bie Gattung bes Dramas fultivirte, ber fich unfere größten Dichter faft ausschlieglich bingaben. Augleich aber bemerten wir, daß, wie fich Gothe in fei= nen erften Werten gwifchen Schaufpiel und Roman getheilt batte, fo auch in ben Leiftungen feines Anhange eine faft gleichwiegenbe Reibe von Romanen neben ben Schausvielen entstand und biefen bie Alleinherrschaft ftreitig machte. Bir beobachteten bies Berhältnig bisher nur innerhalb ber Rreife jener Genialitäten; wenn wir uns auferhalb umfeben, fo fin= ben wir baffelbe in größeren Daffen wieber. Es lagert fich feit jenen fruchtbaren fiebziger Jahren eine Gruppe von Romg = nen gufammen (§. 273-87), bie Anfangs in einer fichtlichen Beziehung auf bie großen Borgange bes Lebens und ber Lite= ratur liegen, bis weiterbin bie Romanlecture ein Tagsbeburfnig wird, wo dann jum Theil biefelben Schriftfteller, Die vorber auf ernftere Zwede eine wurdige Thatigfeit richteten. anfingen mechanisch für bies Bedürfnig ber blogen Unterhal= tung zu arbeiten. Eben fo gruppirt fich gleichzeitig eine Daffe von Schauspielen (f. 292-97), bie aus bem allgemeinen. Bang ber Beit und einem gewiffen Enthuffasmus fur biefe Sattung hervorging, jufammen ; Bubne und Schausvielfunft erhoben fich fchnell zu einem vorher nicht ba gewesenen Glange. Chen baburch aber entstanden auch hier bringenbere Beburfniffe, und es fehlte auch hier nicht an mittleren Salenten. bie für baffelbe Sorge trugen, aber bie eigentliche Dichtfunft babei aus ben Augen verloren. Im Romane feste fich in ben neunziger Jahren Jean Baul bem Berberbnig entgegen, int Schausviel Schiller. Ihr einzelnes Beispiel reichte nicht aus und die fogenannte romantische Schule unferer Dichtung

schloß sich ihnen massenhaft an ; auch fle ift vorzugeweife zwiefchen Roman und Schauspiel getheilt.

S. 273. Die Romane, bie von Gothe und feinen Jugenb= freunden ausgingen, waren vereinzelte Ericheinungen, bie aus reinerem Runftfinn, bier und ba in acht epischer Anlage ent:-fanben; und wo fle aus bem geiftigen Leben ber Nation ober bes Individuums herausgegriffen maren, murben fie boch zu tunftlerifcher Allgemeinheit emporgehoben. Das darafteriffi= iche Rennzeichen jener Jugend mar, bag fie baswirkliche, pro= faische Leben anfeinbeten , bag fie bie Boefle bineintragen wollten, baf fie im Drange eines gefteigerten Bhantafielebens fich eine beffere Belt erfannen und biefe nun wie in ihren Sitten fo auch in ihrer Dichtung barguftellen, und bamit auf Die verworfene beftebenbe Welt gurudzuwirten fuchten. Gine folde Dichtung fest fich praftifche Amede; fie nimmt philoso= phifchen , bibaftifchen , fatirifchen Charafter an ; ibr fonnen Die reinen Formen ber Boefte , Epos unb Drama, nicht bie nen, weil fie zu wenig unmittelbar wirten ; fie ergreift baber fcidlicher bie Brofa, ben Roman, berfich gegen teine Art bes Inhalte ftraubt. Dennoch fonnten Gothe, Rlinger u. A. auch in biefer Gattung eine poetifche Sobe behaupten, weil fie es in ihren poetischen Tentengen nicht mit einzelnen Seiten bes Lebens zu thun hatten, fonbern allgemein mit ber angern Welt, aus einem Gegenfage bes Ibeals, bas fie fich in jugendlicher Leibenschaft gebilbet hatten. Das Gefühle : und Beiftesleben ... biefer Junglinge, wie es fich in ber berrichenben Empfinbfam= :: Teit und Startgeifteret außerte, mar nicht auf Gingelnes bezogen , fonbern immer auf bas gefammte Leben; beibes mar ... aus einer poetifchen Betrachtung bes Lebens gefloffen , nicht " aus verftanbiger Beobachtung feiner Theile und Bethaltniffe; ... thre Renntnig ber Belt und ber Menfchen beruhte nicht auf ... Erfahrung in ber außern Welt, fonbern auf bem Triebe ber Bergen und bem einsamen Bruten bes Geiftes über fich felbst. ... (V. p. 157 ff.)...

S. 274. Es fonnte nicht fehlen, bag biefer Schule gegenüber fich entgegengefeste Richtungen in ber Boefte und im Leben geltend machten. Es gab Manner, bie mit bem wirk lichen Leben nicht fo feinbfelig ftanben , bie praftifcher, welt= erfahrener maren, die fich von ber weichlichen Empfinbfamteit wie von ber Schwarzfichtigfeit ber ftarten Geifter abwandten. bie eben fo nüchtern maren wie biefe exaltirt. Jene jugenbliche Naturen wollten bie Belt revoltiren, es gab Anbere; bie fich mit Reformen einzelner Mangel begnügten ; jene faben bie Ratur als die Gefengebertn bes Lebens und als die Spens berin bes Talenes an, biefe faben an ihrer Stelle bie Berhalt= niffe, ben Bufall, Ergiehung und bie Ginwirfungen außerer Umftanbe. Jene wollten nichts Rleines und Schwaches ertragen , es gab Andere , bie bes Menfchen gröfte Bwede unb Beftrebungen oft an bie fleinften Anlaffe, Beweggrunde und Mittel gefnüpft faben, bie bes Menfchen Schwäche liebenes würbig, feine Rleinheit rührend fanden, die fich barum freuten; bas Titanische und Grofgeiftige im Menfchen berabzugieben, bas Rleine hinaufzuheben. Inbem man auch auf biefer Seite bie Lebensanficht in Romane nieberlegte, entftanb . eine Reihe gegenfanlicher Berte, worin eine humoriftifche, heitere , bescheibene , ja beschränfte Lebensbetrachtung an bie Stelle bes tragifchen Ernftes ber Benialen gefest war, unb worin die platte Birflichfeit nur allzu oft die Stelle ber Boefie vertreten follte. Wenn bie Genialitäten nichte Galbes ertwa=... gen wollten, immer bas Allgemeine einer totalen Menfchens bilbung im Auge hatten, fo verweilte man bier gerabe auf went Besonderen . Die Schreiberg oft felbft Driginaldenaftere,

vie von Einer Leibenschaft over zusälligen Laune so beherrscht waren, daß diese alle andere Geistesoperationen beherrschte, schilberten am liebsten eben solche Originale und Sonder-Linge; sie stellen die Kleingeisterei und Busillanimität wie zur Demüthigung des starkgeistigen Stolzes dar, und sie traten hier und da ausdrüdlich, fast immer in stiller Opposition gegen die Empfindsamkeit wie gegen die Genieseuche auf. (V. p. 157—66.)

S. 275. Den pragmatifchen und humoriftischen Roman= fcbreibern , welche ihre Berke vorzugeweife als Beilmittel gegen bie epidemische Sypodondrie richteten, fam aus ber fremben Literatur Berichiebenes aufmunternd und forbernb entgegen. Das Sauptwerf ber humoriftifchen Romanliteratur, Don Quirote, ward (1767 u. 1775) zweimal überfest, und unabhängig fielen Joh. Carl Aug. Mufäus (aus Bena, 1735-87) in Grandifon bem Zweiten (1760), Bieland im Don Sylvio (f. o. S. 229) und Joh. Gottw. Müller (aus Inehoe, 1744-1828) im Siegfried von Lindenberg (1779) auf ben Gebanten, in Nachahmung beffelben Drigi= nalcharaftere zu schilbern. Alle brei Berte find gegen bie fentimentale Ibealität bee Richarbson, aus beffen Romanen in die Rreise Gellert's und Rlopftod's eine überspannte Gumanitat und Weichheit übergegangen mar, und gegen bie Empfindsamfeit bes beutschen Gemuthelebens jener Beit ge= richtet , bie burch Doung , Rlopftod , Offian , burch Gothe's Werther und Miller's (f. o. S. 261) Siegwart in ber Litera= tur vertreten ift. Reben bem Don Quixote wurden auch bie picarifchen Romane ber Spanier; bie wir ichon im 17. Jahr= bunbert in Deutschland einführen faben (g. 171), und bie frangofifchen Nachahmungen berfelben von Scarron und Le= fage (Gil Blas) in Uebersetungen neu verbreitet (1), und fie

forberten zu ähnlichen Compositionen auf. Rnigge's Beter Claus (1783) ift unter einer Reihe von obscuren Werfen biefer Art etwas bekannter geworben ; Nicolai's Sebalbus Rothanter, auf ben wir fogleich gurudtommen muffen, ift nach bem Borbilde biefer Abenteurerromane gefchrieben. Wie es übrigens fcon im 17. Jahrhundert ber Fall ift, fo gefchieht es auch jest, bag, was wir von folden Genrebildern im wirklichen Leben und in ber Biographie befigen, bebeutenber ift, als was wir in poetischer Abbilbung und in Romanen haben. Ce eriftirt eine Reihe von Lebensbeschreibungen beutscher Li= teratoren in ber beutschen Literatur bes 18. Jahrhunderts, bie gang wie Romane biefes Stils lauten , bies verrath wie nabe biefe Gattung ber Wirklichkeit fteht. Das Leben bes Schaufpielere Brandes (1803) hat alle mefentlichen Beftandiheile einer Gilblaftabe ; eine Reihe anderer Biographien, zum Theil in biefer , jum Theil in anderer Manier gefchrieben , bezieht fich auf gewiffe Berhältniffe in ber Literatur, namentlich in ber Theologie; benn bies ift eine ber charafteriftifchfien Gigenheiten ber humoriftifchen Romane, wie biefer humoriftifc gehaltenen Biographien, bag fie fich mit einzelnen Lebensver= baltniffen, je nach ber Laune und Lage bes Schreibers, gang prattifc beschäftigen. In allen findet man weit weniger Boefie. ale'aus einem gemeinnütigen Sinne nach verschiebenen Rich= tungen bin die Brojecte, Lehren, Sufteme und eine Fürforge aller Art für bas praftifche Leben. (V. p. 168-71, 199. 201.)

<sup>(4)</sup> Don Quirote warb 4767 neu übersett von Bertuch. Gerundo Botes von Bertuch, 4773. Gran tacaño in beffen spanischen Magazin, 4780. Lazas xillo be Lormes, 4782. Gil Blas von Balther, 4768 u. öfter.

<sup>\$. 276.</sup> Rachft ben ermähnten fpanifchen und frangofischen Gattungen bes humoriftifchen Romans hatte man in Deutich=

. Iand noch bie viel naber gelegenen Borbilber ber Englanber. Die bie englische Literatur in jener Beit überhaupt bie bentiche gang burchbrang , fo warb in biefem Bebiete Sterne pon abnlich großem Einfluffe, wie Shatipeare auf bas Drama. Chriftoph Bobe (aus Braunfcweig, 1730-93) machte eine Art Bebensaefchaft baraus, icon feit etma 1760 Berfe ber englischen Dichtung . und namentlich bie Romane ber Sterne, Smollet, Rielbing und Golbimith zu überfeben (1). Be unfere Romane ber bumoriftifchen Gattung nicht braftifche ober miffenschaftliche Brobleme batten, ba lebnten fle fich an biefe englifche Dufe an; fo Joh. Carl Begel laus Sonbersbaufen , 1747-1819) im Tobias Rnaut (1774). einem ber beffern Driginalromane, Die mir befiten , in ber verbunnten Manier bes Sterne. In Diefer Sphare war es aber ben Deutschen fchwer, mit ben Englandern zu rivalifiren. banns bas vielbewegte öffentliche und politische Leben fehlt. bas bort bie Quelle war, aus ber jene reiche Copien ficharf gezeichneter Charaftere und Buftanbe floffen. Unfere Roman= fcreiber trafen nur auf ein gelehrtes Leben , fie fanden mehr Meinungen und wiffenschaftliche Charaftere zu besprechen, und bies verwehte biefe gange Gattung bes praktifchen Romans gang enge mit ben 3weigen ber Biffenschaft, in welchen bei uns eine neue Bewegung Statt hatte. Philosophie, Ge= fcichte, Babagogif, Gebeimlebre, Bonfognomif, gang befonders aber die Theologie erscheinen in Romanen besprochen, und wir fonnen biefe baber nicht überfeben , ohne einen Blid auf bie Natur ber wiffenschaftlichen Bewegungen namentlich in ber Theologie zu werfen , an welche fich faft Alles anreibt, was wir von bedeutenderen Romanen besithen. (V. p. 171 **--74. 167.**)

<sup>(4)</sup> Er iberfeste Sterne's Dorid 1768. Smollet's Klinter 1772. Triftram von Sterne 1774. Vieur of Wakofioid 1777. Tom Ignes von Fielbing

4780 u. A. Fielbing's Amelia und Ophelia. Smollet's Bidle u. A. waren von Anbern schon in ben sechziger Jahren übersett.

S. 277. Die beutsche Ration nahm in ben Beiten ber gro-.. Ben poetifchen Umwalzungen ben Weg zur Regeneration ... auch aller andern Zweige ber Wiffenschaft und bes Lebens. ... und bies geschab meift in febr abnlicher Weise, wie in ber "Dichtung. Es zeigten fich in mehreren Diseiplinen erft bie ... Somptome einer Raturperiodes, wie wir fie in ber Poeffe be= . trachtet haben, bann einer eintretenben Mägigung und Orb= nung, unter ben beutlichen Ginwirfungen bes Beiftes, ber fich burch bie neue Befchäftigung mit bem Alterthume bilbete. Diefe Revolutionen waren besonders heftig in ber Theolo= gie, die bis bierbin in ber beutfchen Biffenschaft bie allge= mein wichtigfte geblieben mar. In biefem Gebiete maren noch in ben fechziger Sabren bie Tonangeber jene gemäßigten Ra= ... tionaliften, bie mit ben Dichtern ber Bremer Beitrage (6. 184) ... jusammenhingen ober felbft in ihren Kreis gehörten. hatten einen Sauptfit in Berlin, wo fie, bem freigeiftigen Ronige gegenüber, felbft freibenkenb geworben waren; wie man feit Rlopftod einen Bund zwischen Religion und Poeffe gemacht hatte, ber bem Chriftenthume zu Gute tommen follte, fo fuchte man auch eine Berfohnung von Philosophie und Theologie, und wollte aus Bernunft und Natur die Offenba= rung bestätigen. Gin Mittelpuntt für biefe Rlaffe von Theo= logen marb feit 1765 Nicolai's allgemeine beutsche .. Bibliothef, bie fich wefentlich auf bem Standpuntte jener . Geiftlichen, ber Jerusalem, Spalbing, Bollitoffer u. A. hielt, bie bie Religion nicht mit unnöthiger Salbung behandelt haben wollten, bie fie im Lichte praftifcher Gemeinnutigfeit ... predigten, und une gegen bie Angriffe ber Freigeifterei eifrig vertheibigten. Die mittlere Stellung Diefer Manner miffiel aber in ben unruhigen Beiten ber fiebziger Jahre nach allen

Seiten hin. Den Strengrechtgläubigen, an beren Spite ber Baftor Göte in hamburg ftanb, gingen fie in ihren helleren Ansichten viel zu weit, und er betrieb gegen sie eine gehässige Bolemif; bem gemeinen Rationalismus, ben C. Fr. Bahrbt repräsentirt, blieben sie viel zu weit zurud. Gleich diese Berbältnisse haben wir in einem biographischen Romane, bem berühmten Sebalbus Nothanker (1773) von Nicolai, und in einer romanartigen Autobiographie von Bahrbt (1790) vorsliegen. Die Bersolgungen ber heterodoxen burch die Söte und ähnliche Eiserer sehen sich hier im Leben und im Romane ganz gleich. (V. p. 255—64.)

S. 278. Bwischen biefe Barteien ber Orthoboxen und ber Rationaliften alten Schlage trat nun feit ben flebziger Jab= ren eine neue, bie ber Naturschule unter unfern Dichternent= . fprach. Auch bier fteht Gerber an ber Spite. Bie in feinen Ausichten über Boefie, fo gab er zuerft und am tühnsten auch in ben Zweigen verschiebener Biffenschaften mit feinen reformatorischen Ibeen einen neuen Impule. Er begegnete fich 1769 in einem Auffate über bas Ireal einer Schule mit Bafebow in bem Plane zu einer Beranberung ber Erziehungs-Bunft; er gewann 1770 in einem Auffate über ben Urfprung ber Sprache einen Preis; er öffnete in bem Schriftchen : auch eine Philosophie ber Gefchichte (1774) für bie Betrachtung ber Geschichte einen gang neuen Gefichtefreis. Bang besonbers aber fing er im Gebiete ber Theologie zu reformiren an. Auch bier fuchte er wie in ber Boeffe nach ben Mitteln ber Berjungung und neuen Belebung. Er fampfte in ber alteften Ur-Tunbe bes Menfchengeschlechte (1774) gegen bie burren Commentare ber Bibel, und ubte bier wie in ber Boltspoefie an ber Auslegung ber mofaifchen Schöpfungegeschichte baffelbe Xa-Ient, ben Geift und Ginn ber Rindheitsschriften ber Welt zu

beuten; und eben fo wie er in feiner poetifchen Rritit nit rhetorifcher Runft zu wirken gefucht, fo in biefem beiligen Bebiete mit bem hinreigenden Feuer eines Bropheten. Denn wie jene Naturbichter bie unmittelbare Begeifterung in bem Boeten verfochten und ben Naturftand ber Dichtung bergeftellt feben wollten, fo wollte Berber in ben Brovingial= blättern (1774), bie gegen Spalbinge nuchterne Anfichten vom Bredigerftanbe gerichtet waren, ben Urftand ber Briefter, bas ifraelitische Brophetenthum feiner Beit vindiciren. Diefe gange SinneBart , bie mit ber poetifchen Benialität fo viele Bermanbtichaft hatte, warb unter ber Jugend allgemein, auch wo fie burch Beruf ober Ratur nicht eben nach biefer Seite geneigt ichien. Die Sache bes Inftinfts, bes Ur = und Naturmäßigen, bes Ahnunge = und Schöpfungevermögens warb auch von religitfer und theologifcher Seite vertheibigt. Man hatte ben großen Rudhalt an Rlopftod; Gothe fand bamals auf Berbers, Jungs und Lavaters Seite auch in religidfer Sinficht, und fcbrieb jene fatirifche Farce gegen Bahrbt (S. 252); Jacobi, Claudius, Schloffer im Weften, Samann, -Bermes, Sippel im Norboften , Alle ichienen mehr ober me= niger geneigt, ber neuen Bunber- , Bropheten= und Glau= benolehre anzuhängen. Alle waren gegen bie allgemeine beutsche Bibliothet und bie bort vertretene profaische Richtung polemisch, und Gothe, Jung, Samann u. A. machten verschiebene Ausfälle auf ben Bortampfer bes Bausverftanbes und ber Nüchternheit, Fr. Micolai. (IV. p. 484-94. V. p. 278.)

S. 279. Unter ben hier genannten Mannern haben uns Mehrere Romane geliefert, die gang in unfer Gebiet gehören. 30h. Timoth. Hermes (bei Stargard, 1738—1821), einer ber erften, ber zwischen Richardsons und Fieldings Manier

getheilt, ben englischen Roman und Deutschland vervflanzte. bat in feinen gablreichen Schriften und auch in feinem Saunt= werte, Sophiens Reife von Memel nach Sachfen (1770 ff.). gwar vielfache gemeinnütige Probleme aus Bans, Stagt und Rirche zu bereden, und feine erflärte Abficht war, in bem aenannten Romane alle Rapitel ber Moral abzuhanbeln, boch permeilt er mit besonderm Rachbrude auf ben Berbaltneffen bes geiftlichen Stanbes, und nimmt in ben fpatern Theilen beffelben eine Stellung auf Lavaters Seite gegen Nicolai und Babrot an. Much Th. Gottl. v. Sippel (aus Gerbauen. 1741-96) mar es in feinen humoriftifchen Romanen nur um Ambringung feiner Gebanten: und Erfahrungen gu thun; er war ein Staatsibealift, beffen Anfichten fich in bem Gewande eines Romans beffer ausnehmen mußten als in Arenger Theorie; ein wiffenschaftlicher Dilettant, ber in ben Lebenelläufen in auffleigenber Linie (1778) bie Grundzuge ber Kantifchen Philosophie und Moral in freien Gesprächen nieberlegte, bie er in foftematifche Geftalt nicht batte faffen tonnen. Diefes Bert ift in Samann-Sternifder Manier gefdrieben, halb Roman , balb Biographie ; es läßt in bie Rreife und Natur bes Roniasberger Bietismus bineinbliden, und wie Sippel felbft in Birflichfeit gwischen weltlichem und geiftlichem Berufe getheilt war, zwischen praftischem und Seelenleben, amifchen Frommigfeit und Weltfinn . Empfindung und Berfland, Natureinfalt und Rlugheit ober Beuchelei, fo erscheint . auch ber belb feines Romanes, ju bem er fich felber fag. Bang andere Buftand, ber Gefellichaft und ber Religiofitat treffen wir, wenn wir von biefen Breugen nach Weftphalen in bie zwar gleichfalls pietiftifchen. Greife biefer Begenben und gu ähnlichen Biographien, aber gang unahnlichen Charafteren übergeben. In bem Anton Reifer (1785), ber Gelbstbiogra= phie von Carl Phil. Moris (aus Sameln, 1757-93) und in bem Jugenbleben (1778) von Joh. heinrich Jung (Stil-

.. ling, aus ber Gegenb.. von Siegen, 1740—1817) fieht man in .. eine Berffiatte bes Aberglaubens, bes Bietismus und ber . magifchen Runfte binein, bie fich vom Rhein bis nach Sa= meln und Byrmont ausbehnte. Der Erftere fchuttelte biefe . Einfluffe, die feine Jugend beherrichten, mit einer wiberfet-. lichen Ratur ab, ber Lettere aber hielt bie erften Ginbrude in .. einem ftillen findlichen Gemuthe burch fein ganges Leben feft. Sene Gelbfifdilberung feiner Jugendgefdichte, Die von Gothe redigirt ift, hat ben Bufchnitt eines picarifchen Romans und ift von einer achteren Sentimentalität burchbrungen, als alle unsere Romane, bie Dorid und Werther nachgeahmt find. . Weiterhin fchrieb Jung eine Reihe von Romanen, bie gang ... von religiöfen Tenbengen und Bweden burchbrungen finb, ,.. gang ben erften Rinderglauben fefthalten , bie ,,romanhaften Begriffe" von Religion und Glauben ausbrudlich vertheibi= gen, und bie uns immer wieber in bas Religionsleben feiner " Beimath gurudführen. In ben weftphalifden Gegenben hatte . auch bie Fürftin Galligin ihren Sig, bie ein Mittelpuntt für .. bie Manner biesex Farbe ward, für Jacobi, hamann, Friebr. .... Stolberg, nachbem er zum Ratholieismus übergetreten mar; ... in ihrem Rreife herrichten bie Anfichten Lavaters, ber bie . Theorien biefer Religionsgenialitäten auf ihre außerfie Spite . trieb. (V. p. 185-95. 267-73.)

\$.280. Wir haben von Joh. Casp. Lavater (aus Burich, 1741—1801) felbst fo viele Nachrichten über seine Geschichte und sein geistiges Leben, daß wir sie zusammengestellt für eine vollständige Biographie achten können, die zwar nicht ber Manier nach in den Kreis jener praktisch-pragmatischen Lebens-beschreibungen fallen würde, die wir mit den humoristischen Romanen so verwandt und verwebt finden, aber doch dem In-halte nach einen der interessantesten Oxiginalcharaktere erösse

nen murbe. Der Mittelpunkt biefes Charafters mare bie geiflige Uebersvannung, bie einen Uebergang vom genialen Startaeifte zum vebantischen Rleingeifte veranlagte. Die Energie, bie fich bei jenen Naturbichtern auf bie Gefammtbeit bes Lebens marf, nahm bei Lavater balb bie vereinzelte Richtung nach ber Religiofitat bin, und er überfteigerte fie fo, bag er fich erft in chimarifche Biele und allzuarofie Amede vertiefte, nach benen er mit allzufleinen Mitteln binarbeitete. Die er gulett mit ben 3weden felbft verwechfelte. Er meinte. wie Berber in feiner Jugend , bie Beit ber Bropheten und Apoftel noch gegenwärtig , wo bas Gebet Bunber wirfte unb ber Glaube Berge verfette, er erwartete von ben Gaben bes beiligen Beiftes bie unmittelbare Birtung , welche bie Dich= ter von ber poetifchen Inspiration bamale erwarteten. Aus feinem geheimen Tagebuche eines Beobachtere feiner felbft (1771) erfuhr man aber zu balb, wie wenig bas beilige Berweilen im Onabenftand bei Lavater Sache bes Beiftes und ber Ratur war, wie fehr er fich burch äußere und fleine Mittel bagu anspannen mußte, und ber Contraft bes Brophetenthums und bes Charlatanismus fprang in die Augen. Dies machte Lavatern fo oft gum Objecte humoriftifcher und fatirifcher Schriften. Gleich jenes Tagebuch verspottete Wieland im Enbymion, wie fpater Anigge bie Ropenhagener Reife in ber fleinen Reise nach Frislar verfiffirte; Lichtenberg batte fcon früher im Timorus (1771) Lavaters Profelytenmacherei aegeißelt, als er Dofes Denbelsfohn aufgeforbert hatte, gum Chriftenthum übergutreten. (V. p. 276-89.)

S. 281. Georg Chriftoph Lichtenberg (bei Darmftabt, 1742—99) traf mehrmals feinbselig mit Lavater zusammen; zwei feinblichere Naturen konnte es auch nicht geben. Lichtensberg war überhaupt in jeder Rüchsicht ber grellfte Gegensat

gegen alle bie Faufte, bie gange Genieschule jener Beit; er fand burch feine gang mathematifche und pragmatifche Gelfteerichtung, ja burch feine forverliche Organisation von Ratur auf ber Seite ber Driginale und Rleingeifter und ichien fich in ber Pufillanimitat, wie er felbft feine phyfifch-pfychifchen Buftande nannte, ju gefallen. Er ftand baber in lebhafter Opposition gegen alle bie Excentricitaten bes Berber= Göthe= Lavater'ichen Anhangs, und war bazu geboren, in ben ichriftftellerischen Gegenfagen gegen benfelben ben Mittel= punft zu bilden, ja eine fatirifch-humoriftifche Literatur gu begründen , welche bie englischen Borbilber Swift und Sterne, flatt fie nachzuahmen, übertroffen hatte. war zu inbolent geworben , und in Bezug auf ichongeiftige Productionen gang befondere baburch, weil er bie beutsche Schriftftellerei verachtete und bie Berhaltniffe bes beutschen Lebens gegen bie englischen zu gering fand, als bag er von einem Betteifer im Gebiete bes praftifchen Romans etwas hatte erwarten mogen. Er hatte die Absicht, eine Satire gegen bie Empfindsamteit und bie Rraftgenies zu fchreiben; in ei= nem humoriftischen Romane wollte er die Thorheiten bes Beitaltere rugen, aber nichts von Allem führte er aus. (V. p. 174-85.)

S. 282. In der Physiognomit schien es ihm Einmal Ernft zu werben, gegen Lavater satirisch aufzutreten. Das physiognomische Studium ward in den fiebziger Jahren eine Beitlang eine Manie in Deutschland, durch Lavater's bekanntes Werk, die Fragmente (1775), angeregt; der Eifer für diesen Gegenstand hing mit dem allgemeinen Rückgang zur Natur, mit der Emancipation der Sinne, mit der Aufnahme der Schauspielkunft und Malerei enge zusammen. Diese Wissenschaft, welche die geistigen Kräfte in den physischen

Bugen erkennen will, reizte bie Schwarmer und bie Ruchternen : baber beichäftigten fich Lichtenberg und Ricolgi neben Lavater unabhangig bamit und geriethen nur über bie Tenbengen feindlich mit ihm gufammen. Lavater behandelte Diefe migliche Wiffenschaft aus moralifch=religiofen Gefichtepuntten : er fab eine neue Seelenforschung und Renntnif fcbon in ihr vollendet und brang gleich auf praktische Anwendungen. welche. wenn fie gemacht worben waren, die ichrecklichften Rolgen batten baben muffen. Lichtenberg wollte bagegen bie Bhystognomik bauptfächlich als eine Borgrbeit für bie bilbenbe und bie Schaufpielfunft bearbeitet miffen; und er bethatigte in feinen Winten über Garrid und in feinen Erflarungen Bogarth's (1794), wie viele Anlagen er für eine folde Behandlung mitgebracht batte. Seine Absicht, gegen bie Physiognoftifer fatirifch zu Felbe zu zieben, führte Lichtenberg nicht aus. Dufaus in feinen phyfiognomifchen Reifen (1778) hatte einen beneibenswerthen Gegenftand zu einem fatirifchen Romane . bem er aber nicht Genuge that; (V. p. 289 -96.)

Lichtenberg's vermifchte Schriften. Gottingen 4800-5. 9 Banbe.

§. 283. Wie hamann und hippel in ihren Schriften mit ben religiöfen Buständen von Oftpreußen in Beziehung stehen, Jung mit benen von Westphalen und Niederrhein, so Lavater mit benen ves katholischen Sudens von Deutschland,
Schweiz, Baiern und Desterreich. hier waren überall noch bie Zustände und Bildungen wie sie Fischart's Satiren im
16. Jahrhundert schon kennen lehrten; Mönchherrschaft, herrei und Bauberkunft, Aberglaube und Fanatismus aller
Art saß hier unter den untern Bolksklassen noch ganz sest.
hier trieben jene Teuselsbanner und Magnetiseure, die Gasner und Mesmer, ihr Wesen, die Lavater für Wunderthäter

ł

ertannte. Sier hatte ber Jesuitenorben, auch nachbem er auf= aeboben war, fein beimliches Getriebe, hier mar bie bunfle Neugierbe nach ben neu entftehenben Orben ber Freimaurerei, bes Illuminatismus, ber Rofenkreuzerei u. f., bie bamals gang Deutschland aufregten, besonders groß, weil offene Auf-Harung fich bier nicht ber magte, weil die Befuiten= und Mönchorben entgegen arbeiteten , bis 1786 ber Muminaten= orben bort aufgehoben warb. In ber fcbonen Literatur er= tennt fich bas Intereffe , bas man an biefen Berbinbungen überall nahm; alle Romane find mit geheimen Ordensge= fchichten gefüllt ; und mehrere ruben ihrer gangen Structur und Tenbeng nach auf bem Orbenswesen biefer Beiten. Die Rreug= und Querguge bes Rittere 21-3 (1793) von Sippel verrathen überall einen Berfaffer, ber fich felbft in bem fdwarmerifchen Jugenbhang nach reinhaltenben Berbruberungen gefallen, aber mit ben Jahren fich enttäuscht hatte; Jung Stilling, ber in feiner Beifterfunde (1808) ben Röhler= glauben feiner Jugend in Theorie brachte, fchrieb (1794) fein Beimweh gegen ben Muminatismus, im allegorifc burchgeführten Bilbe von einem driftlichen Glaubensorben. Biographisch laffen uns Rnigge's Schriften in bie Berhalt= niffe bes Orbenstreibens vielfach hineinbliden; fur ben Guben, für bie Bilbungezuftanbe ber tatholischen Lande ift Nicolai's befannte Reife burd Deutschland (feit 1781) außer= orbentlich lehrreich ; fle ift zugleich für Lavater's Geschichte und Stellung wichtig, weil fie ben Borwurf erhub, bag Lava= ter mit bem Ratholicismus beimlich jufammenhange, ein Berbacht, zu dem beffen perfonliche Beziehungen sowohl , als folche Schriften, wie ber Bontius Bilatus (1781) ben Anlag bieten fonnten. Noch intereffanter aber für bie Betrachtung biefer Berhaltniffe ift bas Leben von Bronner (1795), ber burch wunderliche Schicffale mit Ratholifen und Proteftanten, mit Jefuiten und Muminaten gleich vertraut warb, und parteisos ein Gemalbe ber wirren Bilbungszustände entwerfen konnte, das wieder mit den Entwurfen ber picarischen Romane das ähnliche Interesse des Abenteuerlichen theilt, mit den englischen ein gewisses sentimentales Colorit. (V. p. 296—304. 196. 274—76.)

S. 284. Während Lavater immer eigenfinniger, feine driffliche Lebre mit ben Jahren immer greller und intoleranter, feine Erwartung von bobern Rraften und ber Gabe ibrer Mittheilung immer größer, Die Blogen, Die er fich gab, immer eclatanter wurben , trennte fich Berber von ihm und ben abnlichen Freunden, benen er in feiner Jugend felbft Ermunterung zugerufen hatte. Auch bier fußte er auf bem Borgang Leffings. Diefer hatte unter ben erften Aufregungen bes neuen theologischen Geniebrangs, in ben fiebziger Sahren, Die berüchtigten Fragmente eines Unbefannten (von Reimarus) berausgegeben, welche jum erftenmale über bas Chriftenthum mit einer neuen Freimuthigfeit fich erflarten. Dies verwidelte Leffing in einen Streit mit Boge und ber blinben Orthoboxie, wo er bie freie Untersuchung in Religionsfachen mit einer Energie verfocht, bie feitbem bie mertwurbigften Früchte getragen hat. Bald nachbem fein Nathan erfchienen war, ber glangenbfte Bertreter aller biefer theologischen Bewegungen im Gebiete ber Boefie, ftarb Leffing. Auf feinem Grabe entspann fich ein Zwift über ihn zwischen Menbelsfohn und Jacobi, ber Leffing öffentlich zum Spinozisten er-Marte, indem er zugleich in feiner Schrift über die Lehre bes Spinoza (1785) bas Syftem biefes Philosophen Atheismus nannte. Auch Samann griff in biefen gehäffigen Sfreit ein, in ben fich zulett auch Berber einzumischen fur nothig fanb. Er that es in ben Befprachen über Spinoza's Suftem (Gott. 1787), und war bier icon breift genug, fich Leffinge und

Spinoza's zugleich anzunehmen und gegen Jacobi's Lavaterfchen Gifer wiber ben Spinogismus entschieben aufzutreten. Denn in ihm, ber von Lavatere Gigenrichtigfeit gang ent= fernt war, waren bie Fortichritte ber Beit nicht ohne Wirtung geblieben; er hatte fich fcon in ben Briefen uber bas Stubium ber Theologie (1780) von bem Sandwertseigenfinne ber Theologen losgesagt; bas Studium ber Geschichte und Natur hob ihn über bie Befangenheit bes Stanbes und Faches, und fo wie Bothe in Italien aus ber Naturtheorie ber Dichtung heraustrat, fo machte Berber einen abnlichen Fortichritt gu geläuterter Religionsanficht. Bier wirfte bie Renntnig bes Alterthums eben fo weit, wie in Leffing und wie in Bothe's afthetifcher Läuterung ; Berber bammte bie Ueberfvannungen bes Chriftianismus mit bem bobern Begriffe bes Sumanismus, ben er gang von ben Alten gelernt batte. Diefen Stanb= puntt vertreten feine drifflichen Schriften (1794), in welden er biefelbe Rritif am neuen Teftamente ubte, bie er vor= ber fchon am alten geubt hatte, biefelbe, bie unfere Rirchen= hiftoriter, Plant und Spittler, feit ben achtziger Jahren an ber Geschichte bes Chriftenthums übten. Berber fuchte bier ben freien Gebanten mit bem Glauben , bie Religion mit ber Bernunft zu verfohnen, und er lehrte ein reines Chriftenthum ohne bie Buthaten ber Trabition, in bem Sinne, ben Leffing in bem Fragmente von ber Religion Chrifti angegeben hatte. (IV. p. 407-13. V. p. 304-28.)

\$. 285. Wenn sich früher um Lavaters bamonistische Anssichten eine Zeitlang die Lonangeber in der Literatur (§. 278) geschaart hatten, so vereinten sich weiterhin alle Korpphäen stillschweigend ungefähr auf der Stelle, wo Gerder als Geistelicher stand. Wer auch die Fessel der positiven Religion perstonlich noch so leicht zu tragen wünschte, der respectirte sie

. both ; man vereinte ben freien Gebanten mit Magianna unb aelanate zu einer hiftoriften Betrachtung, bie bie Religion Schon als eine ehrwurdige Tradition in Achtung bielt. Auch bier haben wir im Gebiete ber ichonen Biffenschaften einige Berte zu nennen, welche fich auf bie Bobe biefer gewonnenen Freibeit und Dagigung ber Religionsbetrachtung augleich erheben. Wieland hatte fich bem Gingreifen in die theologi= fchen Banbel nicht entgieben tonnen; er batte 1788 fich ge= .nothigt gefeben, mit Leffing'icher Energie fich für ben freien . Gebrauch ber Bernunft in Glaubensfachen zu erflären; in: bem er zugleich , mit Berber gleichbentenb , fich fur bie erflarte, bie bie Sauptfeftung bes Chriftenthume von Bermunft . und Philosophie nicht für gefährbet hielten. Indem er Lavatere und bes neuen Brophetismus Fortichritte erlebte, unb ... fich damals zugleich bei ber Ueberfenung bes Lucian in biefen . Beift bes Biberfpruche und in bie Gefchichte feiner Beit gang einlebte , lernte er qualeich bie Berte ber Schwarmerei und . Nüchternheit, bes Aber= und Unglaubens fennen, und überall fuchte er fich in unparteiischer Beife barüber auszusprechen. . 3m. Peregrinus Proteus (1791) halt er ber Schwarmerei ber chriftlichen Doftifer einen Spiegel vor ; im Agatho: bamon (1798) hebt er fich über bie gemeine pragmatifche . Anficht ber Urgefchichte bes Chriftenthums und opponirt ben Reimarifchen Fragmenten. (V.p.328-37.)

§. 286. Dieses leste Werk gehört ganz in die Gattung des Geschichtsromanes, den Wielandschließlich im Artifitpp (1800) am gründlichsten behandelte. Es war billig, daß der Mann, der von Xenophons Cyropädie ausgegangen war, seine erzählende Laufbahn mit einem Werke der ähnlichen Art schloß, wie er neben Hallers historischem Ramane diese Gattung bei uns eröffnet hatte, welche in dem Sinn der

Romane bes 17. Jahrhunderts fortfuhr, alles Wiffensmurbige and beftimmten Wachern gur popularen Berbreitung gu bringen. So waren bie theologischen Romane aus ben Religionsbewe= aungen jener Jahre entftanden ; fo bie bifterifchen Romane ber Meigner, Fegler u. A. aus dem Aufschwung, ben bie Befchichtforichung und Schreibung bamale nahm; fo erwuche eine Ungahl pabagogischer Romane und Erziehungeschriften aus ber Revolution, Die auch in Diefem Zweige ber beutschen Rultur Statt hatte. Die Beranberungen, die in biefem 3mei= ge, burch Joh. Bernh. Bafebow (aus Samburg, 1723-90) angeregt, Statt hatten, waren fogar von nachhaltigeren Wirfungen, als bie theologifchen Bewegungen, indem fle bas gange Schulwefen und bie Bolfbergiebung bei uns umgeftal= teten. Auch bier bemerft man biefelben Bhafen in biefen Ber= anberungen, wie in Boefie und Theologie. Bafebow reformirte querft gang im Sinne ber Benialitäten, er brang auf Matur= lichkeit und Unmittelbarkeit bes Unterrichts und bing, wie jene Jugend überhaupt , Rouffeau's Naturtheorien in Bezug auf Erziehung an. Seine Anregungen fielen auf einen unge= mein fruchtbaren Boben , es ergriff ein gemeinfamer Enthu= flasmus für Bolts = und Jugenbergiehung bie Nation und bie Regierungen; es gelang Bafebom, bie Leitung bes Schulme= fens bem ausschlieflichen Ginflug ber Geiftlichkeit zu entziehen und burch bie Grundung von Seminarien bem Lehrftanbe ein eignes Fach zu geben; gerade hierburch aber fuchte nun bie Babagogit nach einem wiffenschaftlichen Mittelpuntte, und fie fiel hier auf Aterthum und Philologie, beren unabhängige Biebergeburt entgegen tam. Diefe Benbung unferer Soulreform von bem Praftifchen und Dechanischen, bas Bafebow in Aussicht hatte, zu bem Wiffenschaftlichen und Rlaffischen mertt man in ben icongeiftigen Schriften nicht, bie fich aus biefen padagogifchen Bewegungen herleiten und fie forbern follten. Alles ftrebt bier in bas Populare, Gemeinnupige und

Braftifche berab und verliert bie bobere menschliche Bilbung aus ben Augen. Fur Bolf und Rinder gab es feit ben fiebziger Jahren eine besonbere Literatur in allen Gattungen ber Runft und ber Wiffenschaft, und bie Ramen und Werte ber Weiße, Beder, Campe, Salzmann, befonbers Joh. Beinr. Peftaloggi's (aus Burich, 1746-1827) find in biefem Gebiete befannt geblieben. Leiber aber fant man bier, wo bas Gemeinverftanbliche Zwed und Biel mar, am erften in bas Ariviale und Werthlofe berab, und in biefem Fache zeigte fich querft bie Luft ber mechanischen Bielschreiberei, bie balb in ber Burforge für bie Gewöhnung an mobische Unterhal= tungelecture ein breites Welb ber Thatigfeit fand. Sier fultivirte man neben bem Tagesbebarf für bie Buhne ben gewöhnlichen Roman , ber bie fleinen Gegenftanbe ber Begenwart, bes Privatlebens abschilbert; biefe Schriftftellerei war leicht, die Anftrengung bie fie machte gering, ber Genug ben fie gewährte fdmeichelte mit ber Befriedigung geiftiger Bedürfniffe , biefe Bedürfniffe mehrten fich und anderten numerifch und ftatiftifch bie Berhaltniffe ber Schreiber und Berleger fo febr, bag zulest bie materielle Exifteng biefer Claffen bas Agens ber ichonen Literatur warb, nicht mehr ber geiftige Trieb. Bei biefem Bunfte finft bie Literatur zum Sandwert herab und bietet fur bie Befchichte nichts mehr bar. (V. p. 337-62.)

\$. 287. Weniges hebt sich in ber Romanliteratur bes 18. Jahrhunderts aus dieser gleichgültigen Masse heraus, ober scheibet sich durch ben Gegensat davon so ab, daß es eigentslichen Runsmerth in Anspruch nähme. Außer Jean Paul würden nur einzelne Stude von Klinger und Göthe, und etwa die Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich (1791 ff.) von Morit Aug. v. Thümmel (bei Leipzig,

1738-1817) hierher gehören. Thummel hatte früher in feiner Wilhelmine bas tomifche Epos Bacharia's, in ber Deulation ber Liebe bie Ergählfunft Wielands nachgeahmt, in ber Reife folgte er ber Dorid-Sternifchen Manier, aber felbft= ftanbiger als irgend ein anderer unferer anglisirenden Ro= manfchreiber. Die Anlage biefes Wertes hat einen tieferen Blan, ber felbit an Gothes Fauft erinnern fann; Thummel ftellt die Extreme bes geiftigen und finnlichen Lebens, ber Suvochondrie und bes Epifureismus gegen einander, in benen bamals fo Biele, bie an ber beutschen Literatur Antheil nab= men, untergingen. Erfahrung , Menschenkenntnig und Elegang ift hier verhältnigmäßig weit größer als bei allen unfern übrigen Sumoristikern. Uebrigens entwickelte fich biefe ganze Runft ber Schilberung bes Rleinlebens nicht ungeftort bei und. Diese mittlere Art von Weltkenntnig ward burch bie großen geschichtlichen Begebenheiten feit ber frangofischen Revolution in ben Sintergrund geschoben. Siervon blieb nur Gin Mann unter uns unangefochten, ber feiner Ratur nach von biefen Welthandeln überhaupt wenig Notig nahm, und ber baber ben humoriftischen Roman mitten in ben Beiten, bie ihn im Allgemeinen verabschiedeten, am bochften ausbilbete. (V. p. 205-9.)

\$. 288. Jean Baul Friedrich Richter (aus Wunfledel, 1763—1825) steht auf der Spige der beiden großen Gruppen, die wir zulegt betrachtet haben, der Genialitäten und der pragmatischen Romanschreiber zugleich. Das Klein= und Stilleben, worin er auswuchs, hatte ihm eine Richtung gegeben, die ihn unter unsere humoristischen Genredichter stellte; die faustischen Bestrebungen der Zeit, in die seine erste Bilbung siel, hatten in ihm die Sympathien mit den Naturgenies geweckt; seine Freunde schmeichelten ihm frühe, er werde

Shafipeare und Sterne zugleich werben. Es ift bie Seele von Sean Baule Leben und Werten , bag er die wiberfprechenben Ginbrude, bie er in einsamer Jugend aus feiner Natur und nachften Umgebung, und bann aus bem Gangen bes jugenb= lich erfrischten Nationallebens empfing , fefthielt. Der Charatter ber Juvenilität zeigt fich in nichts fo febr, als in bem Gegenfate bes Ibeals und ber Wirflichkeit, ber ben Mittelpunft ber Schriften Jean Bauls überall bildet, und ber bie Berichmelzung jener contraftirenben Manieren und Richtun= gen ber Beniglitäten und Sumoriften erflart. Wie iene trug-Jean Baul die Boefie in bie Birflichfeit hinein, und ge= wöhnte fich Ibeale im Leben zu fuchen und ibealifirte Ibeale in feinen Dichtungen ju ichilbern : von biefen lernte er umgefehrt bie gemeine Wirklichkeit in feine Romane zu tragen, bie baber wie die Werte Sippels u. A. von wirklichen Erlebniffen voll find. Er verband bas Damoniftische mit bem Brag= matischen, bas Steptische mit bem Rindlichen, bas Empfindfame, Gefühlige, Clegifche mit Wit und Sumor, Die ftartgeiflige Richtung auf Die Totalität bes Lebens und Wiffens mit bem Boblgefallen an ber vergnüglichen Beichranftheit bes Pedanten und Originals, an ber er felbst nicht wenig Theil hatte. So nämlich, wie Lavater von feinem Brophetenberufe, fo war Jean Paul, gang im Gegensage von Lichtenberg, von bem Schreiberberufe gang erbaut und ausgefüllt, und gang wie jener wandte er bie fleinlichften Mittel an, feinem Berufe genug zu thun, und gerieth auf eben biefem Wege in biefelbe Brre mie jener. Den titanischen Anfichten und Unspruchen. bie er an die Poefie machte, entsprachen feine Werte und ihre Wirfungen fo wenig, wie Lavaters Wirffamteit ben Aussich= ten, die er fich anfange machte. Er bebarrte in größerem Eigen= finn, als irgend ein Unberer auf ber Bermerfung aller Regel nach ber Theorie ber Naturgenies, und verlor fich auf biefe Weise in alle Irrgange ber Formlofigfeit. Er machte jene grohen Fortschritte von dem Natürlichen zum Gesemäßigen und Classischen, den die Dichtung, die Wissenschaft, die Pädagogikund Theologie machte, nicht mit, und im Gegenfaße gegen Göthe zeigt er so, was die neuere Zeit bei den besten Gaben des Kopses und Herzens ohne die Schule der Alten leisten kann. Zwischen das Romantische und Pfahlburgerliche, das Spiritualistische und Genreartige in die Mitte gestellt, wirkte Zean Paul auf die romantische Schule neben Wieland am meisten, denn er trug in seine bürgerlichen Komane, die in unserm nüchternen Zeitalter spielen, alle die phantastischen Clemente des mittelalterigen Romans hinein, ungefähr in dem Maaße wie Wieland umgekehrt in seine Komane ritterlichen und griechischen Costüms die moderne Lebensweise hinein trug.

S. 289. Jean Baul trat in ben Gronlandischen Brozeffen (1783) und in ber Auswahl aus bes Teufels Papieren (1789) zuerft als Satirifer auf. Gleich hier bemerkt man einen Zwang bes Geiftes, was Materie und Form angeht. Er hatte fich ben Swiftischen Stil absichtlich ange lefen und angewöhnt; und hatte fich in eine feindliche feptifche Stimmung hineingearbeitet, bie feiner weichen Bemutheart nicht naturlich war. Daber tam es auch , bag biefe Schriften wenig beachtet wurden, bie mit einem großen Aufa. mande von Dit fehr fleine und geringfügige Gegenftanbe befprachen. Gang gehörte Jean Baul in biefer Beit und in ber Tenbeng biefer Bertchen ben Starfgeiftern an. Er theitte ihren Born gegen bie Convenieng und gegen die afthetische : Regel, ihre Schwärmevei für die Autonomie bes Genies in Leben und Dichtung, ihren haß gegen bie epidemifche Sentis mentalität; Rouffeau, Berber und Klinger waren bamals feine Lieblinge. Balb, aber zeigte fich , wie bies Miles mehr: Erwerh burch Lecture als Natur war. Er fprang von ber Satire in ihren birecten Begenfat, bie fleinlebige Ibulle , im Schulmeifter Bug über, ber als Anhang zur un ficht baren Loge (1792) ericien, mit ber er ben grellen Uebergang von jener fatirifchen Scharfe zu ber taum noch fo verworfenen Sentimentalität und Thranenfucht machte, bie feitbem in allen feinen Romanen im barten Gegenfage bicht neben ben bumoriftifchen Ercurfen und Charafteren liegt, bie er aus jener erften Richtung fefthielt. In ber unfichtbaren Loge ift bie Manier ber Jean Baul'ichen Romane ichon gang entichieben, obaleich man noch etwas beutlicher bie ungefähr gleiche Gin= wirfung von Rlinger und Sippel barin entbedt. Beeperus (1794) gingen wefentliche Beftanbtheile biefes Fragment gebliebenen Romans über ; in beiben Beichmuthige, die Freude am Ruhrenben , bas Berweilen auf bem menfcblichen Clenbe, wie in Sivvel's Lebensläufen, vorherrichend.

S. 290. Wenn man diese beiben Werke, trot ber theilweise scherzhaften Manier, mehr noch neben Klinger's Roman und beffen Rouffeau'sche Tendenzen stellen wurde, so sind bagegen ber Quintus Firlein und die Blumen=, Frucht= und Dorn enstücke (1795) Genrebilder aus bem deutschen Haus- und Stilleben, die ganz ber humoristischen Manier angehören, die Gemälbe engheimathlicher Bustände, welche die Nation anheimelten, Gegenstände in deren Bearbeitung Jean Paul die englischen Originalromane weit übertroffen haben wurde, wenn er die Liebe bazu hätte sesthalten können. Aber so nöthigte ihn seine stelse bazu hätte sesthalten können. Aber so nöthigte ihn seine stelse wischen Extremen wechselnde Natur, in seiner Schreibart auf Kothurn und Soccus zus gleich zu wandeln, in seinen Materien hohes und Niederes stels zu vermischen, wechselsweise seine Reigungen und Ideeres stels zu vermischen, wechselsweise seine Reigungen und Ideeres

einmal an bas reale Menschemleben und sein bescheibenes Glüd zu heften, und bann aus ben Fragen über Gott und Unsterblichkeit die Aufgabe seines Lebens zu machen. Diesem lettern Gegenstande ift gleich das solgende Werf, das Kampanerthal (1797) gewidmet, wo Jean Paul, als poetischer Interpret Kant's, einen Beitrag zum philosophischen Romane lieserte. Im Tit an (1797—1802) schien er alsdann die Summe seines Wesens niederlegen zu wollen. Die titanischen Naturen des Zeitalters erschelnen hier nach verschiedenen Seiten, und nach jeder auf die Spitze getrieben; der Dichter schildert sie mit Wohlgefallen, aber er opponirt ihrer Berschwendung und Irrung des Geistes, und lenkt die Geschies so, daß einer gemäßigten Ansicht von der Welt und ihrem Gebrauche gehuldigt wird.

6, 291. Der Dichter felbft ichien bas Uebermaaß feiner Bhantafiefrafte in biefem Werte ausgetobt zu haben , benn feine fvätern Werte wurden verhältnigmäßig ruhiger, und bielten fich in ber ebeneren Sphare bes niebern Lebens; fo Rabenberger, ber Romet, Fibel, bie Flegeljabre u. a. Diefe letteren find bicht neben bem Titan (1801) noch mit ber alten Frifche geschrieben; bie Schilberung bes tragi= fomifchen Bufammenftoges ber Jugenbibeale mit ber profaiichen Welt , worin Jean Paul überhaupt am vortrefflichften ift, ift bier am reinften gelungen. Wenn bie Ermäßigung ber poetischen und humoriftischen Farbung , ober auch eine ge= wiffe Erichöpfung feit bem Titan eine größere Rube in Jean Baul vertundigte, fo auch fein Uebergang zu eigentlich mif= fenschaftlichen Werten (A e ft bet i f 1805, Levana 1807), ben er mit ber gangen Beit überhaupt machte, und ber ein Sauptkennzeichen an faft allen Dichtern unferer romantischen Schule ift. Er lag bei Jean Paul nabe genug ; benn auch hierin ift er in der Jahl und auf der Spige unserer pragmatischen und humoristischen Romanschreiber, daß er sich um alle Wissenschaften gekümmert hatte, daß er sie alle seiner Dichtung dienstdar machte, und mit den Spolien, die er daraus zusammengetragen hatta, raisounixend und satirisirend, im Scherz und im Eruste saine sämmtlichen Romans schmückte aber entstellte. (V. p. 202—55.)

\$ 292. Wir haben nunmehr (f. 273 ff.) bie Maffe ber Romanliteratur in ben letten Jahrzehnten bes 18. Jahrhun= berte überfeben, und fügen jest nach unferer Abficht (S. 272) ben aleichen Ueberblid ber Schaufpielliteratur bei, um gulest gu ben Meiftern unferer Dichtung gurudgutebren und fie in ber Beit zu beobachten , wo fie zusammen die Werte ber Runft forberten und wo besonbere ber Blor ber Buhne ibre Sorafalt in Anspruch nahm , um bie fich bas lebendigfte Intereffe ber Beit brangte. Seit Leffing feine Theilnahme an bem Theater nach ben gefcheiterten Unternehmungen ber Samburger (S. 241) aufgegeben hatte , war gerabe burch bas bort gegebene Beifviel fur bie Schaufpielfunft, und burch bie Aufregung ber genialen Boeffeveriode für bie Schausvielbich: tung eine neue Epoche eingetreten. Bas ben erftern Puntt ber Schauspielfunft angeht, fo mar in Samburg ichon vor und nach Leffing's Aufenthalt eine Art ftehender Trubpe gemefen , und von nun an wetteiferten balb Mannheim, Bien, Gotha. Berlin und Beimar, ftebenbe Theater zu haben, vorgugliche Schaufpieler zu feffeln, Dichter und Dramaturgen gu Durch bas fanbigere Intereffe , bas biefe neuen Buhnen erwecten, burch bie größere Bilbung, bie fich in biefen Stäbten ausbreitete , burch bie Ausbehnung bes Repertoires, ju ber fich bie ftebenben Directionen, um immer mit neuen Stoffen gu loden , mehr als bie wanbernben gewöthigt

fahen, kum nun allmählig Bahl, Kritik und Unterscheibungsgabe in die Schauspieler wie in das Publikum. Was den zweiten Punkt, die Schauspieldichtung angeht, so entstand Aufangs der siebziger Jahre um Lessing's und Göthe's Musterstüde der ein solcher Tumult der Nachahmung und Aroduction, daß auch von dieser Seite der Stand unseres Theaters plöstlich ganz verändert ward.

S. 293. Brifden Gothe und feinen Jugenbanhang, und awifchen Leffing , an beffen regemäßiger Bauart Gothe felbit in Clavigo und Stella gurudgelehrt war; zwischen Gos, ber ale Dufter ber brumatifchen Giftorie, bes freien, regellofen. Shaffpeartichen Stils galt, und Emilie Galotti, bie als ein theatrulifches Stubium eine buhnengerechtere bramatifde Runft erbffnete, theilten fich bie maffenhaften Gruppen ber neuen Theaterbichter ungefahr in gleichem Berhaltniffe; beibe Theile waren binfichtlich ihres Berthes gleich geringfligig. Auf ber Ginen Seite verlor man burch Got (und fpater auch burt bie in Stalten verfaßten Gothifchen Stude, bann auch burth Rlopfied und Stolbergs Berfuche) bas Buhnengerechte aus ben Augen ; man behnte bie bifterifchen Stude zu bialo= giffeten Romanen aus, und felbft wo man fich in ber genialen Schule formell nach bem Beburfnif ber Buhne bequemte, war boch wieber ber Inhalt ber Stude fo wuft, bag bie Directowien fogleich mit Beranderungen , g. B. ber Lengifchen Luft= fpiele beginnen mußten. Die Traner = und Schredfpiele, Die Gefdichte: und Ritterfluce bie von Schint, b'Arien, Möller, Spridmann, Berger u. A. in ber Manier Gothes und Rlingere gemacht wurben, ungeschlacht in Materie und Form, in Sache und Sprache, ein Gemifch von Plattheit und Robbeit, waren eine Beile bem gemeinen Gefchmade bes Bolts und ber geringen Runft ber Schauspieler gleich angenehm. Sobalb aber bie Buhne in größeren Stabten , und an Bofen , wo fich

nach und nach ein feinerer Sinn bilbete , feststehenb warb. wandte man fich von biefen plumpen Effectftuden und Carricaturen ab, und namentlich bie Schauspieler, wie fie erft gu gebildetem Umgange , ju Menfchenkenninif, gefelliger Gewandtheit und weltmannischer Sitte gelangten , faben mebr nach Studen von mobernem Coffume aus. Man wurde auf bas auslanbifche Theater von einer anbern Seite als Gottfcheb aufmertfam, man fuchte nach bem Darftellbaren, nach Conversationeffuden in Diberote und Leffinge Art . man begann zu übersegen und zu bearbeiten , und bierzu legten vor Allen bie Schaufpieler felber Band an. Sie verftanben fich auf ben Gefchmad bes Bublifums, auf bie Burichtuna für bie Bubne, auf bie Babl ber Stude burch prattifche Routine am beften : fie überfchwemmten baber bas beutsche Theater mit einer Maffe von Bearbeitungen , Rachahmungen und Drigi= nalen ; es freigerte fich Beburfnig und Brobuction in aleicher Weife, aber baburch marb bas Unterhaltungefpiel auch freilich balb eben fo handwerksmäßig behandelt, wie ber Unterbal= tungeroman. Je mehr bie Schaufpieler und Dichter fur Cffect und Theaterbebarf forgten , befto gleichgultiger ward ihnen bie Boefie; balb fcbrieb Niemand mehr Berfe und Riemand mußte fie mehr zu beclamiren ; ba Leffing ohne fich felbft für einen Boeten zu halten gute Stude gefdrieben hatte, fo glaubte nun auch Jeber mit einiger Buhnenkenntniß Schauspiele fdreiben zu tonnen. Gine Ungahl von Schaufpielern und von Theaterdichtern, die zu irgend einer Buhne in Beziehung ftanben, ichrieben nun in Leffings Gefolge gabllofe Stude, bie fich Alle um bie niebrigften Gegenftanbe herumbrehten, bie bochftens bem Schauspieler einige gunftige Rollen, Effecte unb Situationen barboten, und fonft zu nichts bienten, als bas Repertoir ju fullen. Möller, Branbes, Grogmann, Bregner, Bunger, Stephanie ber Jungere maren unter biefen bie Benannteften, weil fie bie Fruchtbarften maren. (V. p. 523 - 30.)

S. 294. Drei Schaufpieler waren es, die feit ber Bieberaufnahme unferer Bubne über bie gleichgultige Maffe binque= traten, bie in regelmäßiger Folge bie Entwickelung unferer Schauspielfunft barftellen, und von benen bie beiben letteren augleich bas Befte leifteten, mas von bem Schaufpielerftanbe heraus für die Schauspielbichtung geschah. Unter diesen war Edhof (1720- 78) ber Erfte, ber bie Darftellungefunft felbit in ben ungunftigften Rollen ber Gottichebichen Beit burch eine Gewalt bes Bortrags und eine Bielseitigkeit bes Spiels ahn= lich aus ihrer Dürftigfeit beraushob, wie Leffing bie Bubnen= bichtung : qualeich batte er eine fichtliche Abneigung gegen bie Mighanblung und Nichtachtung ber Runft unter ben man= bernben Truppen, von benen ibn feine feffeln fonnte. Bu fpat fant er in Botha eine fefte Bufluchtflätte. Dennoch feste fich burch ihn bier ein Theaterintereffe feft, bas ihn überlebte; 3ffland bilbete fich bier und unter einem Rreife von Literaten und Dichtern trat Fr. 2B. Gotter (aus Gotha, 1746-97) vorzugeweife als Dramatiker hervor. Er war mit Echof, mit Schröder und Iffland freundschaftlich verbunden und fteht wie in ihrer Reihe. Anfangs fchien er in bie genialen Tenben= gen ber Beit einzugeben, balb aber fiel er zu ben frangoffren= ben Graziendichtern ab, und verfing fich auch im Theatrali= fchen gang in ben frangbfifchen Gefchmad; wie er (S. 239) frangofifche Baubevilles und Operetten bearbeitet hatte, fo lieferte er auch frangofische Tragodien und Conversationes ftude. Auch Edhof, ber vorzugeweise noch in frangofischen Studen fpielte, hatte einige Luftfpiele anonym überfest, wie benn in ben fiebziger Jahren Moliere, Destouches, Diberot, neben ben Werken ber Staliener und Englander vollftandig übertragen wurden. (V. p. 530-34.)

S. 295. Durch Bearbeitung und Rationalifirung frember. und porzugeweise englischer Stude ift fr. L. Schrober (aus Comerin, 1744-1816) für unfere Buhne fast eben fo wich: tig geworben, wie als Schanspieler. Er gab in Samburg und Wien und wo er fouft fpielte, gang neue Anschauungen und Begriffe von ber Schauspielfunft, und ihm querft gelang es, in Samburg fein Theater gewinnreich zu machen und zugleich ber Runft genug zu thun, und bobern Forberungen zu folgen. Sein Sauptftreben , bas englische Theater fur bie beutsche Babne auszubeuten, fiel in bie fiebziger und achtziger Sabre. Ce war ein ungeheurer Sprung vorwarts, bag er es wagte, bie Stimmung ber genialen Schule für bas Theater zu nuten, bager fich vor ben Studen von Leng und Rlinger nicht fchente, und bag er Chaffpeare in weitem Umfange auf bie Bubne bruchte. Er felbft bearbeitete von feinen Studen, und wie memig fein Verfahren hierbei heute gebilligt werben wurbe, fo entichieben war boch auch bies ein Fortichritt, wenn man feine Bearbeitungen mit anbern bamaligen Uebersepungen aus Chaffpeare vergleicht. Bas Schröber aus ben nachshaffpeari= fcen Berioben englischer Schaufpielbichtung behandelte, wußte er mit noch befferem Tafte von Auswüchsen zu reini= gen und in ben Charafter moberner Conversationeffude über= gufegen. Aber freilich murbe auch von ihm bas Boetifche Aberall ber theatralischen Brauchbarkeit geopfert, und es mare in aller hinficht beffer gewesen, wenn Schröber irgendwie ben Absichten Gothes und Schillers, und wenn nur fo weit wie Ethof Leffingen , bie Sand gereicht hatte , ftatt bag er nun als ber Bater einer niebern Dramatif, ber Borlaufer Sfflanbe und Rosebue's ericheint. (V. p. 534-41.)

Schröber's Leben, von Meher, 1819. Berte, von Bulow. 1-4.

\$. 296. A. B. Iffland (aus Hannover, 1759-1814)

wing aus bem Gothaer Theater hervor, ein Schuler Edhofs und Gotters. Er wanderte nach bes Erftern Tobe mit Beil und Bed nach Mannheim über , und fie verpflangten borthin eine Art von enthufiaftischem Runftbeftreben. Der Flor biefer Bubne fällt in bie Juhre 1782-93. Otto von Gemmingens Dramaturgie, Die Schaufpiele von ihm, von Meier, von Beil umo Bed. Die Arbeiten bes Intendanten Dalberg felbft, Schil-Lers vorübergebende Befchäftigung, und endlich Ifflands bramatifche Leiftungen geben bas litterarifche Beugnif von biefer Bluthe. Die letteren find ber Maffe nach barunter Die Sauptfache. Iffland ichien fich erft von bem Rittergefchmade Deiers und ber Geniegeit beftechen gu laffen, allein er hatte teine Freube an ber Chaffpearromanie und ging jum burgerlichen Drama uber, in bem Still Gemmingens im beutschen Sausvater. Das burgerliche, rubrende Schaufviel mar in Deutschland ber natürliche Gegenfat gegen bas febredhafte Ritterftud , wie ber bumorifiifch-fentimentale Roman gegen bie finfteren Gemalbe Rlingers; eine bobere-Runftentfaltung ließ biefe Gattung al= berbings fo wenig, wie eben biefer humorifiifche Roman zu. Alls baber Iffland fpater nach Berlin verfest ward, und bie romantifthe Schule an bie Dichtung höhere Forberungen fteltte, mar er mit Robebue verbundet, beffen Talente auch 3. 3. Engel (am Barchim, 1741-1802) bulbigte, ber mit Ramler bei ber Direction ber aufblühenben Berliner Buhne befcaftigt war. Auch Er, ber eine Beit lang bas Wert Leffings für bie Buthne weiterzuführen bie Miene nahm, blieb in ben niebeven Regionen ber Kunft bangen ; er war eine mit Iffland und Gemmingen verwandte Ratur; fein berühmter Lorenz Start (1801), zwar mur eine Art bialogifche Grzählung, übertrifft an Birtung unfere burgentiden Rubripiele vielleicht fämmtlich. (V. p. 541-48.)

Iffland's bramatifche Berte. Leipzig 1798—1802. 3. 3. Engel's Schriften. Berlin 1801. 12 Theile.

S. 297. Aug. v. Robebue (aus Weimar, 1761-1819) war zwar nicht Schausvieler, allein fein Leben und Beruf war faft gang bem Theater gewibmet, und feine bramatische Schriftftellerei liegt gang auf Giner Linie mit ben Bemubungen jener Schauspieler, für bas tägliche Beburfnig bes Repertoires zu forgen. Er übertraf fie alle an natürlicher Leichtigkeit und an angebornem technischen Talente und er machte fich ber Bubne balb burch biefe Gaben unentbebrlich; er befreite bie beutschen Unterhaltungeftude von ber alten Steifbeit und Unelegang und breitete eine fluffige Schreibart baburch noch in viel weitern Rreifen aus als Wieland gethan batte. Auch Er fchien, gleich Schröber und Iffland, im Anfange auf bie tieferen Regungen ber genialen und empfinbfamen Dichterichule einzugeben, ja auch fpater nahm er gern bie Miene an, als ob er in feinen verfificirten Trauer = und Schaufpielen mit Schiller und Shaffveare rivalifiren tonne, allein auch Er ftreifte alle achte Boefie von ben Buhnenwerten ab, wie es fast alle übrigen thaten, und er trug baber mehr als irgend Einer burch die Daffe feiner Schaufpiele, die gerade in die Beriobe bes heftigften literarifchen Beighungers fielen, zum Berfalle ber Buhnenbichtung bei. Werth und Verbienft in feiner Wirtfamteit ift in Deutschland immer richtig geschätt worben , feitbem bie romantische Schule, Schlegel an ihrer Spige, ihre Polemit gegen Rogebue eröffnete. Dem beutschen Luftspiele und Conversationeftude einen innern Gehalt zu ge= ben , war an fich in einem Lande außerft fdwer , wo feine hauptftabt einen bestimmten Ton angab, wo bie Societat nicht bie Bebeutung hat wie in Frankreich, wo fein öffentliches Le= ben große Gegenstände barbot, teine politische Freiheit ber Satire Lauf ließ, keine icharf ausgebildete Tragodie bie Romobie als blogen Gegenfat hervorrief. In bem Charafter biefer Dichtungegattung felbft aber liegt überbies noch eine fchwierigere Bebingung , bie ihre gebiegene Bflege fo außerft felten

macht. Den tragischen Dichter hebt sein Gegenstand, ber tomischemuß ben seinigen burch individuelle und moralische Größe und Würde emporhalten, wenn ihn nicht der niedere Stoff ins Gemeine herabziehen will. Aber gerade von dieser Seite sind an Kozehue immer die häusigsten Ausstellungen gemacht worden. (V. p. 548—57.)

Sammtliche bramatifche Berte. Leipzig 1828. 44 Theile.

§. 298. Gerade als Iffland und Rogebue in bester Thätigfeit waren, die Verlegenheit der stehenden Theater um neue
Stüde zu beseitigen, sing Gothe's und Schiller's vereinigte Sorgsalt für die Weimarer Bühne an, die für das
deutsche Schauspielwesen von neuen Folgen sein sollte. Che
wir aber diese ihre Wirksamkeit betrachten, müssen wir nachholen, was sie vor ihrer Vereinigung und Besteundung in
getrennter Thätigseit schusen, als sie in ihrer Dichtung durch
die Einwirkungen der Wissenschaft und der Zeitereignisse gehemmt und gestört waren; dann, wie sie in ihren höheren
Richtungen durch die überwältigende Masse der literarischen
Mittelmäßigkeiten bedrängt, sich zu einem gemeinsamen Wiberstande vereinigten; wie sie sich unter einander iheoretisch

15.

fteigerten und wetteifernb bas Größefte nach ben oberften Forsberungen ber erlangten Einficht zu produciren ftrebten, und wie fich biefe Thatigkeit, nach turgem Zwiefpalte zwischen Epos und Drama, vorzugsweise auf bas Schauspiel warf.

S. 299. In bem Ueberblide ber Romanliteratur ift es uns nicht entgangen , wie die Pflege ber Wiffenschaft und die Bewegungen bes Lebens auf bie mittleren und niegeren Gattun= gen ber Boefie einwirften und wie die reine Runftentwicklung. burch ben prattifchen Bezug, ben man ben Berten ber Dich= tung gab , geftort warb. Auch unfere beiben größten Dichter follten von biefen Ginwirkungen nicht frei bleiben. Um über biefe überlegneren Ropfe Bewalt zu haben, fcbienen aber gro-Bere einwirkende Machte nothig, als die wir auf die Roman= literatur influiren faben , und wirklich ftellten fich folche ein. Die frangofifche Revolution irrte Gothen, ber an ben Bewegungen bes politischen Lebens nie großen Antheil genommen hatte; bie Rantifche Philosophie lentte Schillern eine Beile von feiner bichterifchen Broduction ab. geiftige Umwälzung in Deutschland berührte Gothen nicht. ber gegen alle Philosophie und Speculation gleichgultig war ; jene politische ftorte Schillern nicht , weil ihn feine frubern Dichtungen schon bahin geführt hatten , bas große Weltleben in ber Gefdichte zu beobachten. Gothe hatte von ber Beit, mo er Bos, bis zu ber wo er Egmont fchrieb, feinen Ginn fur Geschichte und Politif immer mehr verloren, Schiller von Rieto zu Carlos ben feinigen gefteigert: ihm gab bie Revo-Intion bafur neue Nahrung, Gothen bestärfte fie barin, fich mit bem öffentlichen Leben mehr zu verfeinden und fich ihm gang zu entfremben. Diefes große Ereignig wirtte auf bas beutsche Land , wo man feit langer Beit aller politischen Bewegung ungewohnt mar, überhaupt verwirrend herüber : es

eraltirte die Freiheitssiebenden, es verbitterte die Gegner, es enttäuschte vie Rosmopoliten, und erschreckte die Batrioten, es füllte die feineren moralischen Naturen mit Abscheu und traf auf wenige politische Köpfe, deren Urtheil den Begebentheiten gewachsen war. (V. p. 363—92.)

S. 300. In Riemanden außerten fich biefe ftorenden Ginfune greller als in Sothen. Gerabe als bie Revolution ausbrach, war er von Stalien gurudgefehrt. Dort, gang in Runft und Natur vergraben , Die ihrem Wefen nach fill und friedlich machen , hatte er ben Ginn für bas unruhige Leben ber Bolfer völlig abgelegt; es füllte ibn mit Unmuth, bag bie gange Richtung ber Menfchen ploglich auf einen neuen Begenftand abgeleitet warb, ber tein Intereffe für ihn hatte; feine kunftlerifche Ratur tonnten nur gefchehene Dinge feffeln , bie er überfab , nicht werbenbe , beren Enbe er nicht ab= fah. Er felber ichilberte aufs fprechenofte bie Berwirrung. bie biefe Beranberung ber Beltlage auf ihn machte; fein gunges Wefen anberte fich feit biefer Beit , wo ber einft fo frei= finnige Berfechter ber Natur und Unabhängigkeit zu höfischer Bornehmheit überging ; und feine Dichtung nahm in eben biefer Beit eine neue Benbung und Geftalt an. Bahrenb bie Revolution nach Gothe's eigener Bemerfung querft bie Rich= tung unferer Boeffe auf jene engen bauslichen Berhaltniffe, bie unfer Schaufpiel und unfer Roman fchilberte, brach, und größere Belicharaftere und Ereigniffe ben Dichtern gum wurbigeren Gegenstanbe gab, machte fie gerabe ihn gum ertlarten Begner aller ber Dichtung, bie auf bem großen Boben ber Beschichte murgelt, von wo boch bie bochften Gattungen bes Epos und Drama's und bie größten Dichter in biefen Gattun= gen hervorgegangen find. Bahrend aber bie Berhaltniffe und feine Stinrmungen biefe Anficht gegen bie ernfte hiftorifche Dichtung in ihm ausbildeten, mährend er sich absichtlich in Naturstudien zurückzog, um nicht an die störenden Weltbegebenheiten erinnert zu werden, ließ ihn gleichwohl die leidenschaftliche Berbitterung nicht ruhen, bis er sich gegen dieselben in komisch-politischen Dichtungen ausgelassen hatte. Er war es gewohnt worden, sich mit den Dingen, die ihn berührten, durch dichterische Verarbeitung zu sehen: auch jest wagte er dies Geschäft mit den Erscheinungen, zu denen er kein inneres Verhältniß, als das der dunklen Abneigung hatte, und es erklärt sich daher, daß die Dichtungen, die sich aus dieser Zeit batiren, weder den Werth noch die Wirkung der srüheren haben konnten. (V. p. 392—99.)

S. 301. Man fieht es ben Brobucten biefer Beit an, wie Gothe barin aus innern Berruttungen beraus fich zwang, humor und Laune zu affectiren. So wollte er bie halsband: geschichte erft in eine Oper bringen, und machte bann im Großtophtha (1792) aus biefem emporenben Stoffe ein Luftsviel; fo find in bem Burgergeneral (1793) fcred-Uche Gegenstände in einer niedrig-fomischen Manier behan-. belt, wiber bie fie fich ftrauben. Die Aufgeregten und bie Ausgewanderten gehören gleichfalls in biefe Beit und Battung (1793). Die Bearbeitung bes Reinete Fuchs, eines ber ebelften Producte unferer alteren Literatur, fammt aus diefer Beit und Diemand abnte ben Sinn, aus bem fie unternommen war : es bot fich ibm in feinen bamaligen Stimmungen biefe unbeilige Weltbibel willfommen bar, ba er hier, im Gegensage zu ben Stragen= , Martt= und Bobelauf= tritten , an benen er fich in ber Geschichte bes Tages gefättigt hatte, bas Seitenftud bes Gof- und Regententreibens und bie ungeheuchelte Thierheit bes Menichengeschlechts in Behag= lichkeit entwerfen burfte. Auch bie natürliche Tochter

(um 1799 entworfen) und Bermann und Dorothea find. nur aus etwas fpaterer Beit, auf ben Grund ber politischen Beitgeschichte gezogen. Jene fpricht bas Berhaltnig feiner Dichtungen biefer Periode ju ben Objecten aus ber biftorifchen Welt am icharfften aus. Sier herrichte ichon Mubigfeit ftatt ber frühern Frifche ber Weltbetrachtung , Rudhaltung ftatt bes frühern Dranges gur Mittheilung , Duietismus ftatt ber alten Lebensfraft, mas alles in ben Ausgemanberten u. A. fich icon früher angefündigt hatte. Es ift eine Bahn voll ber tiefften Beranberungen; bie ber Dichter von feiner erften revolutionaren Staatsaction (Bog) bis zu biefer burchlaufen hat : bort hatte er fich nicht vor wilben Greigniffen und ftarten Charaftern gescheut, als er fich noch in ber frischen Thätig= feit ber menfchlichen Natur wohl fühlte, bie im Egmont ichon ben halben Raum ber Diplomatie abtreten, in ber naturlichen hermann und Dorothea Tochter ihr gang weichen mußte. aber . ein Berfchen bas aus ben Momenten einer eblen Re= fignation hervorging , und jene übrigen Producte reichlich vergutete, entftanb unter ber wohlthätigen und fraftigen Gin= wirfung Schiller's, mit bem Gothe jest in naberes Berhalt= niß gefommen war. (V. p. 399-404.)

§. 302. Schiller war in ber Zeit feines Aufenthalts in Weimar und Rudolstadt, wo er an feiner Dichtung irre ward, wo er mit dem Steptischen und Leidenschaftlichen seiner ersten Lebensperiode im Kampf lag, unter moralischen, intellectuellen und ästhetischen Zerwürfnissen und Zweiseln auf Geschichte und Philosophie gerathen, und seit seiner Anstellung in Jena (1789) ward er sogar berussmäßig auf beide angewiesen. Die Beschäftigung mit beiden lag übrigens in seiner Natur, die nicht wie Göthe's dem politischen Leben noch auch der philosophischen Thätigkeit feindlich war, die sich

im Gegentbeile burch bie Benebenheiten ber Tageneichiebte und burch vie Revolutionen ber Kantischen Bhilosophie atboben fühlte. Daber tom es, baf Schiller's fleine Dichtungen fich im Gegenfate gegen Githe's mehr auf bibattifichem als auf frifchem Boben bewogen, feine größeren fich um Biebften und mit bem meiften Bortheile an bie Gefchichte aufchloffen ; ber Geift ber bewegten Beit bestimmte vorzugeweife ibn, ben Greigniffen in ber Wirklichkeit bas Alehnliche in ber Dichtung, in felbft in ber Geschichtschreibung entgegen en ftellen. Seine beiben Gefchichimerte (Abfall ber Rieberlanbe, 1788. Dreifigjahriger Avieg , 1790) fchildern abnliche Bolisbemegungen aus ber Bergangenbeit, wie fie jene Beiten wieber erlebten. Dieje Werfe find uns nur als ein Beugnig mertwurbig , wie ernft es Schiller mit ben Borarbeiten für feine Boeffe nehm, fie lebnen fich, nachfolgend und vorausgebend, an Don Carlos und Wallenftein an. Den Zweden bes eigentlichen Biftorifers nachzugeben , war bier fo wenig feine Abfitht, wie in feinen äfthetischen Speculationen bem Berufe bes firengen Philosophen nachzutommen : beibe Wiffenschaften waren nur Durchgangepuntte für ibn, nach beren Burudlegung er wieber zu bem Werke feiner Jugend, ber Dichtung, gurudkehren Wie ihn bie Beschäftigung mit ber Geschichte nur follte. mehr bestimmte, ber biftorischen Dichtung, zu ber er von fruhe an fich geneigt fublte, immer treuer anzuhangen, fo bestärkte ihn feine afthetisch-philosophische Thatigkeit in ber Richtung, bie ihm natürlich war, fich von ben Operationen seiner dichtenben Kräfte Rechenschaft zu geben. Sobalb er baber über feine affhetifeben Borlefungen erft gur Reflexion über die Runft gelangt war, fühlte fich fein eben fo benkenber als ichaffenber Geift genothigt , zu einem beruhigenben Enb= ziele ber Erfenntniß vorzubringen. (V. p. 368-71.)

S. 303. Schiller war im Anfange ber neunziger Sahre mit

Leffing, Windelmann und Ariftoteles beschäftigt, ale ihn qugleich bie Rritif ber Urtheilefraft von Rant feffelte, worin bie Bringipien ber Aefihetit einer fritifchen Untersuchung unterworfen murben: weber bie Art und Beife, wie Rant, ber ben Stand ber beutschen Dichtung und Dichtungetritit nicht fannte, bier verfuhr, noch auch bas Biel bei bem er fteben blieb, that Schillern Benuge. Es wiberftrebte bem Dichter , daß bem abstracten Bringip ber Runft von bem Bbiloso= phen ausschließlich nachgeforscht, bie ausgeübte Runft faum eines Seitenblich gewürdigt war, ohne bag barum bas gemonnene Resultat befriedigender geworden mare. Die beiben Sauptauffage, worin Schiller biefes angefangene Bebaube fortführte, theilen fich hierzwischen. In ben Briefen über afthetische Erziehung (1795) ftellt Schiller bas objective Pringip ber Runft auf, an bem Rant verzweifelt hatte, in ber Schrift über naive und fentimentale Dichtfunft (1795) finbet er zu bem reinen Begriffe ber Runft , indem er mit angewandter Kritif bie vaterlandische Dichtung beleuch= tet, ben Begriff bes vollkommenen Dichters. In biefen Auffagen war ber Grund zu einer gang neuen Aefthetit und poetifchen Wiffenschaft gelegt, die bald, burch bie romantifche Schule überkommen und verbreitet, alle frühern Theorien übermand, Runftfritif und Literargeschichte neu geftaltete, und baburch allerbinas in biefer Schule noch mehr als in Schiller felbft veranlagte, bag bie erlangte miffenschaftliche Aufflarung und Erfenntnig ben inftinctiven Runfttrieb ftorte und verbrangte. (V. p. 404-37.)

\$. 304. Indem Schiller biese Beleuchtung ber Dichtung und Dichternatur entwarf, und in bem lettgenannten Auffate mit ber Parallele zwischen bem naiven und sentimentalen, bem antiken und modernen, bem inftinctmäßig und bem be-

mußt verfahrenden Dichter', wie unwillführlich eine Beraleidung ber Bothifchen und feiner eigenen Dichtung lieferte. gelangte er babin, bem Bege, auf welchem er felbft nicht ging. theoretisch ben Borgug in bem Gebiete ber Runft guguerfennen , ja fich ibm prattifch zu nabern. Diefes Entgegentom= men führte ben Umgang, ber fich jest unter Bothe und Schiller eingeleitet hatte, erft zu einem innigern Berhaltniffe über. Jene Auffate gaben Beranlaffung gur fteten Unterhaltung bes Nachbenkens Beiber über bie Grunbfage mabrer Dichtung und bas Wefen bes mahren Dichters, ihr Bertehr forberte auf boppelte Beife Dichter und Menfchen, inbem er immer Belegenheit bot, auf bie Bergleichung ihrer beiberfeitigen gegenfählichen Naturen gurudzufommen. Beibe fanben fich bei aller Berichiebenheit boch in ben wefentlichften Dingen ähnlich , ihre 3mede gleich wenn auch ihre Mittel entgegen= gefest. Das Biel ber Cultur , welches fie beibe in gleichem Sinne und gleicher Rlarheit vor Augen hatten , war fein anberes, als jenes bochfte, bas, wie wir (S. 271) zu finden glaub= ten, bem gangen aufftrebenben Gefchlechte jener Sahrzehnte bunfel vorftand. Beide, ausgehend von der Anschauung der griechischen Welt und von ber Bewunderung ber totalen Menfchennatur in jener Beit , bie , ehe bie Theilung bes Beiftes und ber Ertenntniß eingetreten war, bie menschlichen Bermogen noch in harmonischer Berbindung fab, beibe ftrebten bie feindlichen Gegenfage ber Bernunft und Sinnlichfeit, ber Natur und Cultur, bes Realen und Ibealen, bes Objects und Subjects, bie in ben mobernen Bilbungen bie Welt thei: Ien, auf ber Spite ber Erfenntniß zu verfohnen. Sierbei tauschten fie fich nicht, bag bie Mangelhaftigfeit bes menfch= lichen Wefens fie Beibe in biefe getrennten Richtungen , beren Bund fie fo eifrig anftrebten, gerabe am entichiebenften theilte, bag fie gegen einander gehalten nach ihrer Berfon: lichkeit und nach ihren Brobuctionen bie contraftirenden Ein=

brude bes Inflincts und ber Bewußtheit, bes Realen und Ibealen machten, daß in bem Ginen bie Rraft ber Natur und bie gegebene Bolltommenheit, in bem Anbern bie Macht bes freien menfchlichen Willens überwog , bag in biefem , in bem bas bestimmende Vermögen größer war, bie natürliche Anlage gegen bie freie Entwidelung gurudblieb, in jenem, in bem bas Empfängliche vorherrichte , bie Entwickelung gegen bie Dies aber ift nun ber ichone und große Sinn bes freundschaftlichen Berhaltniffes , bas fich jest zwischen ihnen bilbete , bag fie baffelbe nach biefer erlangten Ginficht auf ge genseitige Berfectibilität zu grunben fuchten. Sie wollten ihre einseitigen Naturen erweitern , ergangen , vervollständis gen, inbem fie fich in ein gemeinfames Streben einlebten, und fle bieten in bem innigen Bunbe wiberftrebenber Elemente ein Schaufpiel bar, bas nicht häufig wieder begegnet. Die Feind= fchaften, bie jene bem menfchlichen Befen naturlichen Extreme in ber Literatur= und Culturgefchichte aller Bolfer hervor= gerufen haben , find eben fo ungablig , ale bies Beifpiel ber Annäherung und Berfohnung zweier fo entichiebener Gegenfage felten, ja einzig zu nennen ift. (V. p. 437-42. 507 ff.)

\$. 305. Das erfte Zusammentreten beiber Dichter war an ben äußern Anlaß, die Gründung ber horen (1795—97) geknüpft, an die fich der Mussen almanach (1796—1801) anschloß, worin dann die Kenien das Charakteristischte waren, was die vereinte Thätigkeit und die Stimmung Beider bezeich= net. Alles zusammen läßt sich unter Einen Gesichtspunkt zusammenkaffen. Diese Zeitschriften sollten alles früher Borbandene dieser Art verdunkeln und die Ersten der Nation sollten um sie wie um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt versammelt werden. Das allgemeine Motiv, das Beide hierbei leitete, war, ein Gegengewicht gegen die Masse des Mittelmä-

sigen, das jest unsere Literatur überschwemmte, in die Wagsschale zu legen, indem man den Ernst und der Würde der Aunst Genüge leistete. Wirklich saste man erst von den Horen an in größeren Areisen einen Begriff von philosophischer und ässcheischer Schreibart; es trat von nun an eine Niederschung des Stils und des Geschmads ein, die unsere Sprache serner- hin noch lange in dem Zustande erhalten wird, den sie damals erreichte. Dies aber entschied sich keineswegs im Momente. Die herausgeber täuschten sich vielmehr nach doppelten Seiten hin; sie fanden wenige Mitarbeiter, die sich mit ihnen auf gleicher Söhe halten konnten, und in dem Publikum trasen sie noch eine große Urtheilslosigkeit. Sie zogen sich daher bald zurud, Schiller um so lieber, da er nach der Berabschiedung der Philosophie (1795) einen neuen Drang zur Poesie in sich zurünktehren sühlte. (V. p. 442—45.)

5. 306. Der neuen Ihrifden Beriobe, bie mit biefem Jahre für Schiller anbrach, fieht man überall an, bag er nerabe aus ben Regionen ber Philosophie gur Dichtung gu: rudgelangt war. Es war Schillern gleich natürlich, zu Al-Iem was ihn feffelte bie Ibeen zu fuchen und infofern ber Philosophie anheimzufallen, und wieber bas fo Erkannte gu bilblicher Anschauung zu bringen und ber Dichtung anzuver-Diefe Sättigung ber Poeffe mit Reflerionen und Ibeen, ein Wagniß, bag bie gefahrlichfte Spihe in ber Gefcichte ber Runft ausbrudt , ift in bem Fortgange ber afthe tifthen Entwidelung unvermeiblich ; Schillers Gebichte biefer Beit, unter benen bie Glode ben Preis tragt, find bie eigenthumlichsten bie er geliefert hat; fie weilen überall mi biefem miffichen Gohepuntte. Ueberall fprochen fich barin bie philosophischen Probleme, Die ihn vorher beschäftigt hauten, in anderen Formen aus, es find bibalbische Dichtungen, und

vielleicht bie beften Dufterftude, an benen biefe Gattung ent= widelt werben fann. Sie zeugen am fartften von ber eigen= thumlichen Spannung in feinem Beifte, ju ber bas leichte Spiel in Bothes fleinen Boeffen ben ftricteften Gegenfat bilbet : bie eigentliche Lwrit, bas mufitalifche Lieb , worin biefer groß mar , gelang baber Schillern am wenigften. Dan fiebt beibe Dichter in ihrer gangen Berichiebenheit, wenn man neben Schillers Gebichte biefer Art Gothes romifche Ele= gieen, feine venetianifchen Epigramme, bie Heine Ibylle Alexis und Dora und Achnliches halt, was in biefer Beit und in biefen Beitschriften erfchien. Diefe Stude, in bem Geifte bes Alterthums empfangen , zeigen bie Schonheit ber Raturanlage in leichter Anmuth, wo Schillers Gebichte bie Energie bes Geiftes in Anftrengung achten lehren ; bie Dichtung ruht bier rein auf fich felbft und bebarf bes Reich= thums anderer Gebiete nicht; fie ift ein Befit, mabrend fie bei Schiller ein Erwerb scheint. (V. p. 445-51.)

§. 307. Durch nichts ift ber Musenalmanach so berühmt geworden, als durch die Xen ien (1797), in benen Beide zu gemeinsamen satirischen Aussällen gegen die gesammte Tages-literatur aufs engste verbunden waren. Sie waren durch die Flauheit des öffentlichen Urtheils, durch den zudrängenden Schwall der Mittelmäßigkeit, durch die geringen Früchte ihrer Wirksamkeit Beide gereizt, und ließen hier einen schwamgslosen Eifer gegen alles Falsche und Geringe, das der ächten Bestrebung entgegentrat, seinen Lauf. Ihre Geißel traf alle Philisterei und Schwärmerei, alle Leere und Abgeschmackheit, die gerade am gegenwärtigsten war: die Beitschriften und Theorien des alten Regimes, den Erbseind alles freien Schwungs, Nicolai, die heimathlichen Rocale der Oberstächlichkeit in Sachsen, die ganze Gattung der humori-

ftischen Romane und ber niedrigen Schauspiele, die Frömmler und die wässerigen Bädagogen. Der Aufruhr war ungeheuer; biese Epigramme gaben in ihrer Rückschrölosigkeit dem revolutionären Umschwunge unserer Literatur neue Stärke. Wie an Schillers philosophische Aussage sich die Theorie der Romantischen Schule anschloß, so knüpfte sich an die Kenien ihre tumultuarische Justiz gegen die Plattituden des Rogebuesschen Schauspiels, ihr Gegensag gegen alle gemeine Natur und niedere Kunft, ohne den unsere Dichtung bald auß Tiefste würde verfallen sein. (V. p. 451—58.)

S. 308. Bon biefem Feldzuge gegen bie mittleren Gewalten in unferer Literatur febrten bie Dichter zu boberer Thatigfeit jurud, inbem fie ausübenb und nachbenfenb auf bie beiben großen Sauptgattungen aller Boefie fielen, Epos unb Drama. Der Rampf zwischen beiben, ben bas gange Jahr= hunbert fillschweigend fampfte (S. 190), follte auch auf ber Bobe unferer Dichtung unter ihren erften Pflegern noch fortbauern. Und bies war wenig zu verwundern; benn wenn man im Allgemeinen urtheilt, fo erfcheinen beibe Dichter (Gothe wenn nicht ben Formen fo boch bem Charafter feiner Dichtungen nach) zwischen Epos und Drama getheilt, wie fie auch in ben Unterarten bes Lyrifden und Dibattifchen fich entgegen fteben, fo bag fich in ihnen ber Rreis aller Poeffe gleichfam umschreibt. Gothe fühlte fich in feinem ganzen bichterifchen Beftreben von einer Ungunft ber mobernen Beit gebrudt, welche bas Epos nicht mehr in großen Entwidelungen gestattete, welche burch bie Bubne und bie Schauluft bes Bublifums wohl zum Schauspiel ermuthigte, aber feine ähnliche aufforbernbe Gelegenheit für bas Epos mehr barbot. fuchte, wie er fich von Schiller überzeugen ließ, nach einer Dichtung im reinften Gattungebegriffe, bem bas Epos naber

liegt als bas Drama; er fand fich felbst nicht fabig eine eigentliche Tragodie zu fcbreiben , benn fein ganger Charafter und Lebenslauf mieb bas Aufregenbe , bas in biefer Gattuna liegt. In bem bunflen Streben nach jener reinften und ein= fachften Form aller Poefie, Die jenfeits ber Ausbilbung aller ihrer fleinen Nebenformen und Gattungen liegt , versuchte er fich in allen, welche ihm am gerechteften mare, und bas lette Wert, bas unter feinen Arbeiten erften Ranges ftebt, war ein fleines Epos, in bem man nicht mit Unrecht ben Beariff bes Gothischen Dichtercharafters am vollfommenften ausge= fprocen fand. hier angelangt getraute er fich mit homer gu wetteifern , während ibm Shaffveare in feiner beften Beit unbeimlich war. Diesem Allen lag Schiller gang entgegen. Er brachte in feinem allzu großen Trieb , bes Menfchen Freiheit und geiftige Rraft zu bemahren , einen tragifchen Charatter feinem entichiebenen Berufe gur Tragobie entgegen; er war eben fo zufrieben mit feiner Stellung in ber neuen Beit, bie biefe Gattung begunftigte und forberte, als Gothe ungufrieben; er war baber in feinen Dramen fur bas Bedurfnig ber Buhne eben fo beforgt , ale Gothe gleichgultig. Er fab in ber Tragobie ben letten 3med aller Runft, und nannte biefen Darftellung ber moralifchen Freiheit bes Menfchen , ein Biel, bag Gothen außerhalb ber Dichtung gelegen gefchienen hatte. Diefer icheute bie Concentration ber Rrafte auf Ginen Buntt, wie fie die Tragobie verlangt, Schillers haftiger Thatigfeit war biefe Anspannung in bem poetischen Berte gerabe Beburfnig, wie ihm bie moralifche Energie bes tragifchen Cha= rafters bie natürliche Forberung an bes Menschen geiftige Natur war. Er fühlte fich baber Chaffpearen und beffen hochtragifden Charafteren und Stoffen gegenüber wohl, bie Bothen Grauen erregten , und bie griechische Schickfaletra= gobie zog ihn an , gegen bie fich Gothe wehrte. 3wifchen biefe beiben Sauptevochen . Sauptformen und Sauptebaraftere,

welche bie Tragobie gehabt hat, zwischen Shakpeare und Sopholles, pftanzie fich Schiller in eine genaue Mitte, überall eben so entschieben nach biefer Sinen Riehtung ftunernn, wie Göthe in höchier Wandelbarkeit sich in alle Formen und Arsten ber Boefie zertheiltet. (V. p. 495—507.)

S. 309. Beibe Dichter fcmantten alfo in ben neungiger Jahren zwifden beiben Battungen, und Beibe entfchieben fich, inbem fie fich orientirten, nach ihrer Ratur und Reigung. Soiller batte feit feinen biftorifden Befchaftignugen mehrere epische Blane gebabt; ebe er fich zum Drama mit Beftimmtheit jurudwanbte, warb er fogar an feinem eigentlis den Berufe irre, und 28. von Sumboldt mußte ihn in biefem Ameifel gurechtweifen. Gothe befchaftigte fich feit feiner Bearbeitung bes Reinete Fuchs fast nur mit epifchen Entmurfen; über ber Fortfegung feines Gauft gogerte er in biefer Beit in völliger Unficherheit, wo ohnehin febon bie erfte Energie feiner Dichtung vorüber war , und wo ihn Schiller mit ungeftumen Aufforberungen ohne Unterlag aufrecht balten und ermuthigen mußte, oft ibm fogar bamit läftig murbe. Beibe waren bamale über bem erneuten Studium ber Alten und ihrer Dichter auch auf Ariftoteles gefallen , und fie überließen fich lange einem gemeinsamen Rachbenten über bas Berhältnig von Eves und Drama. Und wie fie überhaupt jest geneigt waren, nicht allein bie höchften und reinften Forberungen ber Runft festzustellen , fonbern auch zu produciren , um biefe Grunbfage auszunben, fo war biefe theoretifche Thatigfeit benn auch von poetischen Leiftungen begleitet. Gehr bezeichnend find nun fur bie Beit ihres Schwankens zwifchen Epos und Drama bie Ballaben, bie meiftentheile 1797 entftanben. Diefe Gattung liegt gang eigentlich in ber Mitte pwifchen epifcher und bramatifcher Manier; fie ift erzählenb

wie bas Epos, aber in ber Art und Beise ber Erzählung ver= gegenwärtigend wie bas Drama. (V. p. 459-60. 473 ff.)

5. 310. Gothe hatte ichon in Italien vorausfehenb ben Wilhelm Meifter (1794) ju bem Begenftanbe gewählt. mit bem er nach Bollenbung feiner zweiten bramatifchen Beriobe, eine neue Epoche beginnen wollte. Er naberte fich bem Epos querft in biefer loderen Geftalt feiner Ausartung, bem Romane. Schiller fcmeichelte ihm Anfange, bag er biefes Wert zum Epos gefteigert habe, bis er fpater biefes Lob gu= rudzog und ben Roman eine Zwittergattung nannte, bie er Göthen gang verleiben wollte. Auch ift es flar, bag Deifter nichts ale einer jener pragmatifchen Romane ift , bie in biefer Beit herrschend in Deutschland maren, und mit benen er auch jenes allgemeine Rennzeichen theilt , bag in ihm wie in allen ein praftifcher 3med (bas Schaufpielmefen) vorwaltete. Un= ter feiner gogernben Behandlung gericth biefe Dichtung aber gang anbere ale fie Gothe angelegt hatte, fie ging aus epi= fchen Elementen in contemplative über und leitet in zwei gang ungleichen Beftanbtheilen ben Uebergang ein, ben wir um biefe Beit in Gothes Dichtung überhaupt machen : von einer gang anschauenben , lebensthätigen , leibenschaftlichen Ratur zu einer reflectirenben, tieffinnigen und ruhigen, aus 3ugend in Alter. Gothe war in biefer Composition feiner alten Sitte, gang ohne alle Reflexion und Mittheilung gu verfahren, untreu geworben; in hermann und Dorothea (1798) fehrte er babin gurud. Er fchuf biefes Gebicht, angeregt burch Bogens Luife, fo febr in alter Bewußtlofigteit, bag er nur eine Ibylle zu entwerfen gebachte; bie niebere Gattung ward ihm unter ben Sanden zu einer hohern, und er uber= rafchte mit biefem fleinen Epos, bas ber naiven Runft ber Alten naber tritt als irgend ein anberes Dichtungswert ber

neuern Zeit, und das mit glücklichem Takte auf die großen politischen Zeitbegebenheiten ausgebaut war, die Göthen lange beschäftigt und jett das Leibenschaftlich-Aufregende für ihn verloren hatten, das ihn früher in ähnlichen Materien geirrt hatte. Wieder in der Achillers, in der Göthe über dem Studium des Homer mit dem Aeltervater der epischen Dichtung zu wetteisern gedachte, wagte er sich an einen zu sern liegenden Stoss und an Formen, in die er nicht eingelebt war; er versuhr hier wie beim Meister mehr mit Klarheit und Bessonnenheit über den dichterischen Prozeß; er überzeugte sich bald, daß er sich vergriffen habe und ließ das Werk als Fragment liegen. (V. p. 461—76.)

Ueber Germann und Dorothea vergl. B. v. humbolbt's afichetische Berfuche, Braunfciw. 4799, bie mir ber Einleitung zu humbolbt's Briefweche
fel mit Schiller die zwei schönften Dentmale bilben, die beiben Dichtern
geset worden find.

S. 311. Während sich Göthe auf diese Weise ganz auf epischem Gebiete bewegte, war Schiller zum Drama zuruchgetehrt, und schus den Wallenstein, mit dem eine neue Epoche in unserer Theatergeschichte andrach. In diesem Gedicht, das aus fleinen Anfängen zur Trilogie auswuchs, firebte Schiller seine frühere rhetoretische und idealisirende Manier abzulegen, er wollte es zu einem Behältnisse alles dessen maschen, was aus seinem Verkehr mit Göthe für seine Dichtung resultirte. Er suchte baher nach geschichtlicher Materie und realistischen Charafteren, er strebte nach Anschauung und Wirklichen Charafteren, er strebte nach Anschauung und Wirklicheit, er suchte sich in der Vorm selbst zu dämpsen, und behielt Ansangs die Vrosa bei, um nicht in seinen alten oratorischen Schwung zu versallen, er hielt sich seinen Gegensftand in Wahl und in Verfahren in kalter Ruhe gegenüber, um sich nicht von pathologischem Interesse, wie im Carlos,

binreifen zu laffen. Ueber ber langern Beichaftigung aber leate er feine anfängliche Borficht, ja Mengfilichkeit balb wieber ab, bas Werk wuchs in Form und Inhalt, und auch bie frühere Barme bes perfonlichen Antheils fehrte gurud, als ber Dichter fich nachfah, ber Episobe bes Stude ein Ueberge= wicht zu geftatten. Bas hierburch im Technischen in biefem wie in anbern Dramen Schillers gefehlt war, vergutete er aber reichlich burch bie hiftorische Bebeutung berfelben. Bal-Ienstein ift ben großen Weltereigniffen, bem fleigenben Gludeftern und ber brobenben Ratastrophe Napoleons, mit ber gludlichften Divination gegenübergeftellt : bies mußte ber Dichter felbft und beutete es im Prolog an; er entrig burch biefe lebenvollen Begenftanbe bas Schaufpiel ben fleinlichen und engen Berhältniffen, in bie es bie Iffland und Robebue herabgezogen hatten. Bugleich bat er in biefem wie in anberen feiner hiftorifchen Stude (Fiesco, Maria Stuart, Carlos) bas gange Gebiet ber neueren Gefchichte bem Drama geoff: net, und einen richtigen Saft gezeigt , biefen Cpochen , bie nur eine Materie ber Brofa und ber hellen Gultur, nicht bie Reize eines Phantafielebens, nicht ben Farbenton einer unter= gegangenen Welt barbieten , in feiner ibealiftifchen Auffaf= fungeweise eine poetifche Seite abzugewinnen. (V. p. 476 -93.)

\$. 312. Bon jest an änderte sich die Gestalt des Weimarer Theaters so, daß auch diese Stadt für unsere Bühnengeschichte eine allgemeine Bedeutung erhielt. Die glücklichen Berhält=nisse gewährten es dort, daß hier bei geringeren Witteln das Bessere gefördert werden konnte. Ehe übrigens Schiller hin=zutrat, schien das nicht werden zu wollen, was nachher geworden ist und von Göthe nach Schillers Tode sortgesest ward. Göthe begünstigte vorher den Operngeschmack, der seit lange

in Weimar geherrscht hatte; er wollte sich burch bie Sina fpiele ein Repertoir bilben, bas ihm Beit ließ, auf bas Schaufpiel ernftlicher zu benten. Dennoch begegnen wir langbin porzugeweise ben mittlern Productionen auf ber Beimarer Bubne, bis Ballenflein ericbien, und unn bie erffarte Abfiche eintrat, ju einem murbigen Repertoir ben Grund ju legen. und babei bie gludliche Unabhangigkeit von bem Bublifum an benuben, über bas Alkägliche binauszuschreiten und bie Bubne ale eine Lebranftalt ber Kunft zu betrachten. Gine bopvelte Schwierigkeit mar bierbei ju überwinden. Ginmal ma= ren bie Schanspieler an nichts gewöhnt, als an bie gemeine naturaliftische Art bes Bortrags; fie hatten allen Probucten eines bobern Stils ben poetifchen Glang völlig abgeftreift. Es mußte alfo auf Ginubung ber Spieler gebacht werben und Bothe ließ fich mit Bolf und Gruner in eine formliche Schule ein. Inbem ferner ein flaffifches Repertoir gebilbet werben follte, mußte man bet bem Dangel einheimifcher guter Bub: nenftude auf alles Branchbare aus ber Frembe ausspähen. Sier aber leitete nicht wie bei Schröber bie Rudficht auf bas Bühnengerechte, fonbern auf ben poetischen Berth. Dan brachte bie beutschen mehr für bie Lecture berechneten Stude Gothes und Leffinge auf die Bubne, man wollte es mit Rlop: flocis. Stolberas und ber Romantifer untbeatralifchen Schaus fpielen versuchen, man fiel endlich aufe Uebersegen frember Claffiter. Unfere Deifter felbft bearbeiteten frangofifche Tra= gobien (Phabra, Mahomet, Tancreb), um rednerifche Declamation einzuüben . Dann gab Schiller im Macbeth ben britifchen Tragobien ben poetifchen Rothurn wieber, ben ibm Schröber ausgezogen hatte. Und eben fo fiel man auf Calberon, ja man gab romifche Stude in Masten. Diefe Bereitwilligfeit, alles irgenb Darftellbare gur Aufführung zuzulaffen, gab ben Borgug ber Univerfalität, ben unfere Literatur lange befag, auch unferer Schaufpielfunft. (V. p. 557-62.)

S. 313. Diefer Ginbrang bes Fremben batte unferm Theater aufs Reue alle Originalität rauben konnen, wenn nicht Schiller' gerabe jest unferm Schaufpiel einen eigen entichiebenen Charafter aufgebrudt hatte. Der Mor ber Beimarer Bubne, ber formliche Uebergug von Jena nach Weimar fiet gerte Schillers Productioneluft und er gierte nun jebes Lebensalter mit einem neuen Stude. Maria Stuart (1799) und bie Jungfrau von Orleans (1801) geriethen bub= nengerecht und regelmäßig; in beiben Studen geigen fich foon bie Juffnengen ber romantischen Beit; bie Jungfran besonders ruht gang auf Neigungen biefer nenen Schule: fie abelte bie Ritterftude und fuchte bie jungen Dichter zu befebren, wie man einen romantischen Stoff banbhaben muffe. obne fich von ihm beberrichen zu laffen. Doch mehr brang in bie Manier ber neuen Schule bie Braut von Deffina (1803) ein, in ber antife und romantische Elemente in Form und Materie mit eignem Tafte gusammengeschmolzen find; fie warb bie Mutter aller ber fataliftifchen Stude, womit Die Romantifer balb bernach Die faum begrundete Bubne wieber gerftorten. Auf Diefes geregelte Stud, worin bie Dies bereinführung bes antiten Chors eines jener Bagniffe mar, in benen fich bas Weimarer Theater gefiel, folgte Wilhelm Tell (1804) in bem freiern Gange eines episch-hiftorischen Dramas. Auch biefem Stude gab wie bem Wallenftein bie biftorisch-vaterlandische Bebeutung ben beften Berth. Schil= lere Dramen von ber Befreiung Genuas und ber Nieberlande, ber Schweiz und Frankreichs ichienen , ber beutichen Unterbridung in jenen Jahren gegenüber, wie eine absichtlich ausgeftreute Saat , aus ber bie Frucht unferer Befreiung auf= ichiegen follte. Die nationale Sympathie, mit ber Schiller bier bas Boltsleben in feinen Tiefen ergriff, entschäbigte für viele poetische Inconvenienzen in feinen Werken. Sie haben über feine anhetifchen Wirkungen binaus Schillern eine faft

unmittelbare Mirksamkeit auf bie politische und vaterländissche Gesinnungs = und Sandlungsweise geliehen; bie ganze Jugend ber Befreiungsjahre schloß sich nicht weniger fast an ihn an, als die gesammte historische Dramatik, die mit biefen Zeiten zugleich aufkam. (V. p. 562—69.)

S. 314. Das Bufammenwirken Schillers und Gothes war bas Glangenbfte, was bie Bluthezeit von Weimar barbieten fonnte. In biefer Stadt und Gegend mar um bie Scheibe bes 18-19. Jahrhunderte faft alles geiftige Leben gufam= mengefiromt, bie fremde und einheimische Literatur hatte bier einen Mittelpunft, bie einzelnen Geifter bes oberften Ranges und bie Sauptreprafentanten ber mittleren und nieberen literarischen Thätigkeit wirkten hier ober gingen von hier aus. In ber benachbarten wiffenfchaftlichen Bflangflabt, in Jena. bilbete fich ber Sauptsit ber fritischen Philosophie, Fichte und Schelling lehrten bier querft, Bog wirfte eine Beile, Die Namen ber Bruber Sumbolbt tauchten bier querft auf, in al-Ien Fächern gingen bie Lehrer bes erften Ranges von hier aus; was irgend eine poetische Aber in fich fühlte, wollte fich um Göthe ober Schiller ausbilden, und der Ausgangspunkt ber neuen romantischen Dichterschule , ebe fie ihre Sauptflatte in Berlin nahm, war hier. Es häufte fich hier eine Maffe und beterogene Berichiebenheit ber Gultur, bie gulett in bem flei= nen Raume fich felbft nicht batte tragen tonnen. Daber be= burfte es nur einiger außerer Anlaffe, Berufungen unter einer Concurreng, die bem fleinen Staate gu machtig war, Tobesfälle, Berwürfniffe und bie politifche Rrife bei Jena 1806, um die langfam angefammelten geiftigen Schate fonell gu gerftreuen. Mun bilbeten fich neue Rubeftatten ber Literatur an neuen Orten; eine Art Propaganda breitete fie von bem centralen Bereinigungspuntte in alle Provingen Deutsch=

lands aus, und balb fand sie auch ihren Weg über die Granze hinaus und unterwarf sich fremde Regionen. In Scandinavien, in Rußland, in Ungarn eroberte sich unsere Dichtung einzelne Pfleger; sie ward, eine Zeitlang besonders von Genf aus, nach Frankreich, England und Italien hin vermittelt, und wie in der politischen Welt so zeigte sich in der Literatur eine weitreichende Berbindung der Bolker, wie sie einst die Zeiten der Kreuzzüge und des dreißigjährigen Krieges schon gekannt hatten. (V. p. 569—80.)

٠:

S. 315. Waren bie Umgriffe unferer Literatur gunachft burch bie Kornphäen unferer Dichtung veranlagt, fo gab boch bie nachfolgenbe Maffe erft ben nöthigen Nachbrud bingu. Es bilbete fich unter bem Wirten jener Manner eine neue Generation . in ber bie bobe bes geiftigen Bedurfniffes . bie Ausbehnung bes Intereffes und ber Thatigfeit , eine gewiffe Leichtigfeit im Erwerben und Borarbeiten, eine neue freiere . Lebensorbnung und Bilbungeweise als bie nachften Fruchte ber großen Umwälzung erscheinen , bie wir in bem geiftigen Reiche burchlebt hatten, und bie erft in ihrer Maffe und Ausbreitung ben Nachbarlanbern bie Menberung unfere Cultur= ftanbes anzeigten. Diefe außerorbentliche Fulle und Steige= gerung ber literarifchen Brobuction und Confumtion wurbe allerbinas nur mbalich, burch bie mechanische Schreib: und Lefefucht, bie in Deutschland bas öffentliche Leben faft gang ausfüllt, und bie jenen gleichgültigen Schwall von Currentpoeffe, ephemeren Romanen und Schauspielen hervorrief, ber feit ben nennziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts alles höhere Beftreben ber Runft erflictt haben wurde, wenn fich nicht Schiller und Gothe entgegen gefest hatten. An fie angelehnt fammelte fich zu gleicher Beit bie neue Schule ber Roman= tifer , bie von ben Meiftern nichts fo fruhe lernten, als eben

biefen Gegensat gegen alle Profanation und berabziebenbe Tembens, alle Gemeinbeit und Blattbeit in ber Runft. Durch bas gange Ereiben ber nachften Beit . bas von biefer Schule angegeben war, ging bie Richtung nach bem Großen und Beften ber Boefie bin ; nicht allein fuchte man im Auslande ble oberften Mufter, auch zu Saufe lebnte man fich gunache gang an Schiller's neue afthetische Theorien, an Gothe's reine Dichtung, an Berber's romantischen Schwung und poetische Auffaffungegabe , an Bogens Ueberfehungefunft an. Gifer, in feinen erften Unfangen rein und mohlgemeint, überflog fich aber felbit. Man überspannte bie Begriffe ber Runft und bie Forberungen an ben Runftler, man überrebete fich balb, bas golbene Beitalter unferer Literatur muffe erft tommen und man fing an bie Meifter zu meiftern bon benen man taum gelernt batte und noch lange batte lernen follen : man , folog fich fettenartig ab und febuf fich nene Theorien, bie fich bulb au Baraboxien überfliegen ; man trieb Alles auf eine außerfte Spite und veranlagte, im beften Willen bie Dichtung noch einmal zu beben, ihren ploglichen Fall. (V. p. 580 ff.)

S. 316. Die Tenbenz ber jungen Sekte hing ganz mit Schiller's und Göthe's Lehre von der Verbindung des Aeusfern und Innern, des Realismus und Ibealismus zusammen. Ihre Absicht war, der Poesie eine gescherte Dauer, größene Ausdehnung und gesteigerte Wirksamkeit zu verschaffen, dem realen Leben selbst einen poetischen Strich zu geden, den Geist der Dichtung in alle Zweige des Lebens und der Wischaft überzutragen, mit ihm alle Zeiten, Stände, Gewerne und Berhältnisse zu durchbringen, so daß die Poesie als der Mitztelhunkt alles Lebens und Strebens erscheinen sollte. Das bewuste Hinsreben auf diesen Endzweck, dessen bloße Conception die äußerste Gerrschaft und Macht der Dichtung eigenthüms

lich ausspricht, legte man befonders bem frube geftorbenen Friebrich v. Sarbenbera (Movalis: aus bem Manns: felbischen 1772-1801) bei und fand es in feinem unvollene beten Romane Beinrich von Oftervingen ausgebrudt. Bon biefem Awed aus reichte man nun unfern Rraftgenies ber febriger Jahre bie Sant , bie ichon gang auf biefen Wege maren : man empfahl alle jene Berioben ber Menfetheit . wo ein foldber poetischer Anfrich auf bem wirklichen Leben zu lies gen ichien . Ritterthum und tatbolifches Chriftenthum . Dit= telalter und Drient, und folde Dichter, welche bie Bu= Ranbe biefer Berioben am warmften gefdilbert batten , wie Shativeare und Calberon, ober folde, bie bas reale und poe= tifche Brincip in ihrer Existeng felbst verbanden wie ber Rriegemann Cervantes und ber Schufter Sache. gefchab es nun , daß man in alle Disciplinen bes Lebens unb Wiffens nach ben neuen Satungen mit bem poetischen Sinne einbrang. Man trug bie genialen Sitten und Anfichten auf bie Berbaltniffe bes focialen Lebens über und hierfür fchien junachft bie Lucinde von gr. Schlegel (aus Sannover, 1772—1829) ein Wegweiser werben zu follen; Die halbwetifchen Wiffenschaften ber Mythologie und Symbolit nicht mur, fonbern auch Gefdichtschreibung und Philosophie, Mas gie und Muftif, Theologie und Araneifunde, die Kenntnif bes Drients, die plaftifche Kunft, die vaterlandifche Alterthumsfunde und Bhilologie, Alles, erhielt von ber romantischent Soule aus neue, große Anregung, Charafter und Farbe. Dies war in größerm Umfange und in einer Art volfemäßiger Berbreitung Alles bas wieberholt, was einst Gerber zuerft angegeben batte : und Diemanb batte auch fo frube felbft poetifch bie Wege ber Romantiter eingeschlagen, wie Berbet in feinen Legenden und Baramythien , ber Ueberfepung bes Balbe und bes Cib. und ber Berausgabe ber Gatontala Gerabe wie Berber von ber poetischen Rritik aus auf eine

neue Art von Boefie hingesteuert war , fo war es mit ben Romantifern, gerabe wie Er felbft poetifch nie productiv mar. mar es bie Debrzahl von biefen, gerade wie Er bas reine Ergebniß ber Leffing'ichen Rritif wieber verwischte fo tie Schles gel bas ber Schiller'fchen Theorien, eben fo wie Er für bie verschiebenften Biffenschaften voll Anregung und besonbere burch die Runft ber Ueberfepung und ben Ginn fur Auffaffung fremben Beiftes ausgezeichnet war , fo biefe , und wie Er zulest auf Theologie und Religion haften blieb, fo geschah es Denn mit feinem Culturzweige fuchten bie Romantiter ben poetifchen Geift fo innig zu verschmelzen , wie mit ber Religion. Satte in Rlopftod's Tagen bie Religion eine Stupe an ber Boefte gefucht, fo fuchte jest bie Boefte eine Stube an ber Religion. Satte jener Bund ichrittmeife gu ber Bobe ber bumaniftifchen Aufflarung und Freigeifterei geführt. fo führte biefer zu bem Begenfate gegen alle Aufflarung. Muminatismus, Encyclopabit und felbft Proteftantismus, und eine Reibe bon Anbangern biefer Schule gingen gu bem Ratholicismus über. Buerft hatte ein poetifches Beburfnig gur Tolerang mit aller Art von Fiction geleitet; bei ben überlegenen Röpfen wie Schiller und Bothe hatte ber poetische Glaube nur mentale Gultigfeit, aber bie Schwachheit ber fpi= rituellen Materialiften von Lavater an bis zu Werner u. A. lieb feinen Objecten Babrbeit und Wirflichfeit, bie Bhanta= fien gingen in Ueberzeugungen , die Boefie in Religion über. In ber Reihe von fr. Schlegel's Schriften liegen bie Theorien, bie Sinnesveranderungen und bie endlichen Ausgangs= puntte ber romantischen Schule , von Schiller's Bellenismus zu Berber's Romanticismus und von ba zur Indomanie und katholischen Muftit, am vollständigften vor, und mit Recht hat man ibn baber ale ihren Sauptvertreter angeseben. (V. p. 580-621.)

- S. 317. Wenn wir brei Sauptpunfte aus biefen Anbeutungen, befonbers über bas Berhaltnig ber Romantifer au Berber , fefthalten , fo überfeben wir ihre Thatiateit und ihre Berbienfte am bequemften. Wir haben zu zeigen, bag bas mas biefe Dichter fur bie poetische Wiffenschaft thaten wichtiger war als ihre poetifchen Runftproducte; bag bie Aneignung ber fremben Literaturen in größerem Magffigbe ale fruber aefcab. ibr verbienflichftes Wert war; bag bie Boeffe felbft aber trot aller Bulle und allem Glange unter ihren Sanden verfiel. Bas querft bas Runftwiffenschaftliche angeht, fo find bie Baupter ber Schule, bie Bruber Friebrich und Aug. Bilb. Schle gel (geb. 1767) weit mehr als Rritifer, benn als Dichter betannt. Ihre theoretischen Schriften , mit Rich= ter Clegang gefchrieben, verbreiteten eine gewiffe afthetifche Routine mehr, als bieftrenger wiffenschaftlich gehaltenen Auf= fate von Abam Müller u. A. Sobann machten fie, A. Wilbelm in ben Borlefungen über bramatifche Runft und Literatur (1809), und Friedrich in ber Gefchichte ber alten und neuen Literatur (1815) ben Uebergang von ber afthetischen Theorie zur Literaturgeschichte und bearunbeten baburch eine neue Wiffenschaft, bie vorher unter uns taum bem Namen nach existirt hatte, bie fich feitbem bei Boutermed, Sorn u. A. ju ausführlichen Gefchichtewerfen ausbehnte, und zu einer Disciplin geftaltete, bie fich neben an= bere langftgepflanzte 3meige ber Gulturgefchichte ale eben= burtig ftellen burfte. (V. p. 621-27.)
  - S. 318. Der bereitwillige Lebergang von Boefie zu miffenschaftlicher Beschäftigung scheint überall eine Schwäche ber ersteren anzuzeigen; noch mehr verräth sich aber ber Mangel an productiver Kraft unter ben Romantifern in bem Eiser, mit bem fie fich ber Uebertragung ber Dichtung aller-Nationen hingaben und gleichsam ihre Gabe ber Empfang-

Lichkeit und Baffwität felbft zur Production benutten zur Ueberfebung, einer Thatigfeit, Die gang in ber Ditte zwischen Boefie und Biffenschaft liegt. Mit einer Birtuofitat. bie uns Deutschen eigenthumlich ift, bemachtigte man fich ber Sprache und Vorftellungeweise aller Beiten und aller Boffer und ertannte in jeber Gefdmaderichtung ein eigenes Schone. bas ber Erbaltung und Kortpflangung werth fei. Dan arbeitete zu gleicher Beit an Bogens Bert mit, Die Schriften ber Alten zu übertragen , und führte und in bas beutsche Alterthum und bie roben Refte' ber fcanbinavifchen Boeffe ein : bie Literatur ber Italiener, ber Spanier und Englander ging burch bie A. 2B. Schlegel, Tied, Gries u. A. in gang anderer Geitt vor une auf, ale einft ba fich Bertuch und Cicbenburg um fie bemühten; man führte uns nach Berfien und Arabien. nach Indien und China mit, und bie Sammer und Rudert festen mit ber Biegfamteit unferer Sprache bie Nachbarn in Erstaunen. Bielleicht war es bei bem Stanbe ber Dinge, menn Die felbstffandige Rraft ber poetischen Broduction erfchopft mar, die heilfamfte Wendung, die unfere Literatur nehmen tonnte, bag fie fich neue Starfung und Genuffe aus ber Frembe bolte, vollende menn man fich, wie es im Anfange allerbings gefchah, an bas Befte und Trefflichfte zu halten fuchte und in ber Ueberfetung bas Burbige bem Original zur Seite ftellte. Doch war es freilich hierbei unvermeidlich, das der große Luxus in unserm poetischen Beburfniffe an einen folden Beighunger gewöhnte, bag wir , nachbem ber erfte Reichthum erschöpft mar, uns auf bie geringere Roft mit gleicher Begierbe marfen , bag auch bie Uebersenungekunft gang zum medanischen Gewerbe berabsant, bag unter biefer Fluth am Ende auch die vorige Selbstftanbigfeit eingebüßt marb, bie etwa noch übrig war, und bag unfere taum flegreiche Literatur wieber in Nachahmung und Abbangigfeit gurudfiel. (V. p. 627-34.)

S. 319. Die Uebersebungekunft ber Romantiter zeugt von einer großen Babe ber Empfanglichfeit, bar poetischen Empfin= bung und bes Formfinne. Diefe felbe Gabe aber, bie"fie hier vorzüglich nachte, ließ fie in eigner Brobuction und po e= tifcher Gelbftthatigfeit unbebeutenb. In ber gangen Periode ber Dichtung, bie von biefer Schule ben Ramen führt, haben wir nichts fo vorherrichend als bie Rachahmun: gen und Bearbeitungen alterer und frember Berte, eine Geübtheit bie Tone aller unferer jungften beutichen Dichter nachzubilben , ihre Berfe zu reproduciren , und als bies Gebiet erschöpft mar, auch bie aller fremben; und innerbals biefer Nachabmungen ift wieber bie vorzugeweise Ausbildung bes Conventionellen , bes Formalen und Aeugerlichen ber Poefie bas Symptom einer Receptionsgabe, nicht eines felbitfcaffenben Bermogens. Uebereinftimment haben baber Jean Raul, Schiller und Gothe, Die verschiebenften Beurtheiler, bas Runfttalent biefer Manner ein paffives, ben Charafter ihrer Runft Dilettantismus genannt. Diese Aussprüche bemahren fich besonders auffallend, wenn man einen Blid auf Die Ly rif wirft, bie fich vor, unter und nach ben Romantifern engerer Schule bervorthat: überallericheint fie als ein Ranfengemachs, bas fich an unmittelbare Borbilber anlehnen muß. Auf ben Ferfen aller unferer früheren Richtungen in ber Lyrif, mie fie von Rlopftod, Schiller, Gothe, ben Got= tingern und Salberfiabtern angegeben waren, ichritt gum Theil foon vor bem Auftreten ber eigentlichen Romantifer ein zahlreicher Anhang einher. Um Rlopftod-Bog ber grupplrte fich eine Reihe norbischer Dichter. Unter ihnen verrathen &. Theobul Rosegarten (aus Gravesmuhlen, 1758 bis 1818) und Jens Bagg efen (aus Seeland, 1764—1826) ant beutlichsten sowohl ben Ausgang von Rlopftod, als auch Die gleichgültige Bertheilung in alle Manieren . Tone und Gormen, die ihnen zu Gebote ftanben ; Die hachfte Irritabilität,

Erreabarkeit und Entäußerung zeigt namentlich ber Lettere in ben rafchen Uebergangen feines Enthufiasmus von Rlop: ftod auf Bog, von Bog auf Schiller, von Schiller auf Gothe. Auf Gleim und Salberftabt-Göttingen laffen fich Frang 21. v. Rleift und Chr. Aug. Tieb ge (bei Magbeburg, 1752 bis 1841) gurudfuhren , ju bem fich bann fein Sanbemann Rr. Matthiffon (1761-1831) und beffen Freund 3. G. v. Sa lis gruppiren laffen : burch fle warb bas elegisch-iballifche Element, bie Naturichwärmerei, die fanfte Delancholie eines Bolto gum außerften Schmelz ber Beichheit und forma-Ien Rundung getrieben. Wenn jene Rlopftod'ichen zu gegebenen lprifchen Formen bie Empfindungen fuchten, biefe Glegifer zu eingebornen Empfindungen bie Formen , fo fuchten bie romantifchen Lyrifer biefe beiben Thatigfeiten zu vereini= gen, und verirrten fich babei in eine icheinbare Liefe ber Empfinbung und auf eine Scheinbare Bobe ber Form, wo fle fich felbft nothwendig überflogen. Die Naturempfindung fpielt fich bei ihnen in Allegorie, Symbol und Gebanke binüber. und die Lyrik besonders Fr. Schlegel's lebnt fich unter biefer reinen Berftanbesoperation gang an bie Naturphilosophie bes Tages an ; ihr Sinn für bas Formale in der Boefie ließ fie Inhalt und Gegenstand gering achten und es entftand nun bei Tied, ben Schlegel, Neumann u. A. jene Sonettenpoeffe und bie Nachahmungen bes Minneliebs und aller fühländischen Formen, bie in einer Sprache voll Barten mit bem Ibiom bes Italieners wetteifern wollten, bas für biefen ichon als inhalt= lofes Beichen burch Rlang und Tonfall einen Werth bat. (V. p. 634-50.)

S. 320. Wie fich in ber lyrischen Boefie ber Romantiker, ben Theorien von ber harmonie bes Inhalts und ber Form zum Trog, bie letztere gleichsam abgetrennt und für fich con-

fituirt, fo ift ein abnliches Berhaltnig in ben größeren Gattungen , bie fie behandelten. Man hatte erwarten follen . baff bie Dichter, welche Anfange fo energisch ben Bund ber Boefie mit bem wirklichen Leben prebigten und in ihr Leben fo viele poetische Licenz trugen , umgekehrt in ihrer Boefie auch bas wichtigere Gefes beobachten wurden , bag ber Dichter in feiner Dichtung ein reales Brincip fefthalten muffe , bag er fich nicht in bas Phantaftifche verlaufe und unter falfchen Be= griffen von poetischer Inspiration ber Wirflichkeit und Wahr= beit fpotte. Diefe Erwartung aber ichlug gang ins Gegentheil um, und bies tann man nirgenbe beutlicher beobachten als bei bem Sauptvertreter ber romantifchen Boefie, Lubwig Lied (aus Berlin, geb. 1773), icon weil bie erften Ausgangspuntte biefes Mannes, bie Romane feiner Jugenbzeit, von bem Cha= ratter ber Romaniit gang ablagen. Sein Abballah (1795) ift ein orientalisches Schauerbild im Geschmade Rlingers; hier und im William Lovell ift Rouffeau ber Liebling bes Berfaffers. 3m Beter Lebrecht (1795) find Sterne, Thummel und Mufaus bie Borbilber, und bie Tenbeng noch weit mehr bie ber Berliner Aufflärer, Ricolai und Aehnlicher, als bie romantische ihrer erflärten Reinbe. Noch in ben Bolfemahr= chen (1797) ift ber romantische Geschmad nicht entschieben ; er fteht hier noch auf bem Standpunkt eines Mufaus. Erft feit ben gemeinsamen Arbeiten mit Wadenrober , im Sternbalb (1798), trat Tied in bie neue Tenbeng ber Beit über; er theilte nun ploblich bie Anfichten von ber religiofen Beiligung ber Runft , er vertheibigte in ausbrudlicher Erflärung bie Losfagung ber Boefie von bem Birflichen, und gab hinfort ihrer Richtung zum Wunberbaren und Phantaftifchen ben ftartften Trieb. In bem weiten Sinne , ben Tied bem Borte Mahr= chen gibt , ward nun bies bie normale Gattung bes Tages. wie fein Phantasus (1812) bas Lieblingsbuch ber Beit warb. Bier find alle bie Gattungen vereint, in benen fich Tied bemegte: Rinbermabreben , romantifche Rovelle und Sage. Arquerspiel und Luftspiel. Das Lettere bat bei Tieff eine literarhistorische Bebeutung burch feine satirische Bolomit gegen Die spieffurgerliche Dramatif und bie mobernifirenben Diffbandlungen ber Ritterwelt in ben Darftellungen ber Eramer. Spieß und Schlenkert. In ben nacherzählten mittelalterigen Rovellen und Sagen verbrangte Tied biefe fauftrechtlichen Boeten , neben Fouque u. A. , die bem Mittelalter und ber Ritterzeit ihre achtere Farbe wiebergeben wollten. In allen biefen Thatigkeiten ericbeint Tiedt, wie es icon Jean Baul gefagt bat, angelebnt an ein Aenkeres, oft nur reproducirend. Gben fo ift es in jenen bramatifirten Ergablungen, wie Genoveva (1800), wo bie gludliche Abnicht berricht, in Shafwegre's Beife bie alten Sagen, Die in ihrer roben Raturgestalt die Runft gebildeter Beiten anreigen, bramatifch bermitellen. In biefer Gottung batte Gothe feinen Fauft geliefert, ber 1807 in ber und befannten Geftalt ericbien: Tied und feine Freunde fuhren mit verwandten Compositionen fort, unter benen Rleifts Ratheben von Beilbronn allein auf bie Buhne tam. hierin gunachft brudt fich bie Entfernung bes Drama's ber Romantit von bem Wirklichen aus, baf fie, nachbem Schröber für bas Bubnengerechte, Gothe für bie Berbindung bes Aufführbaren mit bem Boetifcben geforgt hatte, jest ihrerfeits blos bem Boetifchen nachaingen und bie Rudficht auf Darffellung außer Acht ließen. (V. v. 650 -63.

<sup>§. 321.</sup> Wenn Tied zu vieser Wendung des Drama's Amlaß gab, so suchte er bagegen von einer andern Seite seine Antorität auch geltend zu machen, um auf eine achte Natiovalschaubühne hinzuarbeiten. Er empfahl mit besonderem Rachbrude die vaterländisch-historischen Stüde Shaffpeare's

und er beffartte feinen Freund Mathaus v. Collin (aus Wien, 1779-1823) in ber Richtung nach biefer Gattung. in ber man ber Boeffe eine Stute an bem Gefcbichtlichen zu geben fuchte, wie im romantischen Schausviel an bem Bunberbaren. Roch aber war ber Gefchmad an biefem letteren gu berrichend, ale bag bie biftorifden Stude ichon jest, ale Gol: lin fchrieb, in ben erften Jahren bes 19. Jahrhunderts hatten um fich greifen konnen. Collin felbft fomvatbifirte allzuviel wie fein Bruder Beinrich Joseph mit ber Oper (1771-1811), als bag er in jener biftorischen Gattung batte bebeu: tend werben follen. Fr. be la Motte Touque (aus Altbran= benburg, geb 1777) und Abam Dehlen ichläger (aus Ropenhagen, geb. 1779) warfen fich wenigstens auf die mythifche Gefchichte ber beutschen und feanbinavischen Urzeit, und fanden mit biefen Stoffen wie mit ihren alterthumelnben Formen bem Geifte ber Romantif naber. Der bramatifche Beros bes Tages mar aber Bacharias Berner (aus Ronigeberg, 1768-1823). Er war von Schiller ausgegangen und erregte in feinen erften Producten Goffnungen, balb aber perschwemmte Calberon und bie nachgeahmte Calberoniche Runft ber Schleger u. A. ben Ginfluß bes geregelten Mufters. Das hiftorische und reale Element ward von bem Bunberlichen und Legendarischen gang überftrubelt; Opernpomp. Effecte, Mimit und Scenerie, Action und Gefang, und ber Gebrauch ber opernartigen Formen bes fpanischen und antiken Drama's machen überall nicht ben Ginbrud bes hiftorischen Schaufpiele fondern ber Oper, bie in ben Theorien eines Collin auf ber Spipe aller Dichtung fland. Durch biefe Stude warb Die Dramatif bes Tages gang verwildert und ben Schauspies Iern jeber Sinn für Natur und Bahrheit wieber entwöhnt, eine Wendung, die Tied fpater aufs bitterfte zu beklagen hatte. (V. p. 663-70.)

6. 322. Der Fatalismus und bie Berriffenheit in Werners Studen zeugen von innern Difftimmungen bes Dichters. bie bei ibm aus inbividuellen Anlaffen ftammten ; es gibt eine gange Gruppe patriotifcher, und zugleich meift bramatifcher Dichter aus jenen Jahren, bei benen eine abnliche Berbitterung aus ber politischen Lage ber Beit, aus geftorten republikanischen Symbathien und aus ber Unterjochung Deutsch= lands unter frangofifche Berrichaft bervorging. Johannes Falf (bei Dangig , 1768-1826) war einer biefer Manner, ber fich als Satirifer eine Beit lang einen Namen machte und auch in Luftspielen ben eigenthumlichen muthwilligen humor ber romantischen Schule versuchte. 3. B. Seume (bei Beigenfele, 1763-1810) lebnte fich mit feinem Freunbe Munchhaufen , ber burch patriotische Boefien bekannt ift, an bie Rlopftodiche Schule und an Schiller, ein ftoifcher, politischer Mann, bem berbe Gefchide und fraftige Gefin= nung, nicht poetische Natur feine Gebichte bictirte, unter benen auch ein Trauerspiel (Miltiabes, 1808) in Collins Stil ift. Ein Republifaner wie Er war auch Beinrich Bichoffe (aus Magbeburg, geb. 1771), ber 1795 Deutsch= land verließ und in die Schweig überwanderte; in ber Beit ber geftorten Ibeale fchrieb er zwischen 1795-1809 eine Reibe Schauspiele (Aballino, Julius v. Saffen u. a.), die in Profa und ganz im Geifte Klingers und ber erften Periode Schillers gehalten find. Mit ihm in eine Art Dichterbund vereinigt war eine Zeit lang Beinrich v. Kleift (aus Frankfurt a. b. D., 1776-1811), unter allen bramatifchen Salenten jener Tage weit bas ausgezeichnetfte. Er tobtete fich felbft, aus ge= brochenem Bergen über bie Leiben ber Beit. Bon feiner pa= triotifchen Gefinnung gibt feine Berrmannichlacht Beugnig, wo er die Schmach bes Baterlands in ber Beit bes Rheinbundes schildert. Hier wie in ben übrigen Studen (Familie Schrof= fenftein, Benthefilea, Bring v. Somburg u. a.) mifchen fich

Auswüchse und gesunde Natur, Anlehnung und Originalität, Berirrung und klarer Berftand, aber so, bag bas Excentrische überall der Begleiter eines wahren Talentes ift, nicht Ersat für ein mangelndes sein soll. (VI. p. 670—77.)

S. 323. Auf die Nacht, bie die trube Atmosphäre der politischen Berhältniffe über bas Leben und bie Dichtungen biefer Manner warf, folgte bas Morgenroth ber Befreiung Deutschlands, bas auch in ber bammrigen Boefie einen neuen. wenn auch furgen Tag bervorrief. In biefer thatenbeburftigen Beit gunbete bie Dichtung Schillers: fle brang in bie Sandlungen ein und babnte ben Gefinnungen ben Beg gur That. Gothe trat in biefem Augenblide in ber öffentlichen Schapung ber Jugend zurud: Schillers Geiff maltete über ber Lprif bes Tages, ben Gefellichafts =. Rriegs = und Feierliebern , bie ben Schwung jener Jahre abbilben, bie fich vom Bavier abloften und ber mufitalischen Trabition anbeim fielen. Der gefeierte Martyrer und Chorführer jener Sanger, bie Leier und Schwert vereinten, Theobor Rorner (aus Dresben, 1791-1813) mar ber Sohn von Schillers treueftem Freunde; und Lub= wig Uhland (aus Tubingen, geb. 1787), beffen Dichtun= gen ben Beift jener Jahre am aushaltigften fortpflangen, war Schillers Landsmann , bas haupt einer Schule , bie in Schillers Baterlande an ihm in Dent = und Sinnesart fefthielt. Seine Dichtung fieht gegen bie fubliche und orientalifche Lyrif ber Romantifer burch biefe vaterlanbifche Ten= beng in einer ahnlichen Festigkeit , wie bas einheimische Epos bes beutschen Mittelalters gegen bie entlehnten Ritterromane bes Auslandes. (V. p. 677-81.)

§. 324. War in jenen Tagen ber friegerischen Erhebung

## Boetiiche Rational-Literatur

tet. eine Dichtung und bie Bemunberung für fie eimas redeligen ant, fo febrte Re gleich bernach befto mirtfamer sterer Mabrent bet augen Beimaums, bag bie Boeffe bie-1. Zoule im Blet mat, mit Giebe ber beutichen Literatur gefelgt. Die Romumiten bunen ibm immer gebulbigt und gaben not bir Dieme ibn ern an Efren gebracht gu baben : Cothe bagegen batte genen ihre Sendenen von Anfang an ein: Abnethung, bie mit ben Jahren nur arger marb. Er matte, ibr, paraittiffte um bilettume die Ratur nicht leiben. Di Alteribumeter, Die Prommeler, Des Uebernanliche unb Adantaffite, felbit bas Banerlandifche in ihren Runftbeffrebunnen mitbant, ibm: both fifming er und opponirte bem arminemerernen berittmite und ben ante uden Liebhabe: men aus iener beitenitiften Bilbump mmr im bem Gebiete Die plumimen Annie Rus vein Beginnen und gunteich in bie Cammutan beneer na vormeimilie unen ber Abnahme feiar mouride: irreconstituite quiudoppose and er lie tere, main Telemaner er Bennet, der vergenstenden And ment und bei darbentere in innere Benfachtungen, bie und her mehr martet. Der: Ebauatet meratentier win der aller Annennen der Juri von der Arrit zur Wiffen Die an weren freintemmente ind ber men Guthell



Rlaren zum Doftischen und Dammerigen, vom Blaftischen jum Unfinnlichen, von ber Intuition gur Speculation am innigften mit, ja man fann in feinem intenfivern Leben ben Moment bezeichnen, ber ben Charafter feiner Boefle, und es fchien zugleich ben ber gesammten beutschen Dichtung , veranderte. Schon in Wilhelm Meifter und ben Ausgewanderten begann eine neue geheimnifvolle Manier, Die Liebhaberei an Mabreben und Rathfeln, wie in ben Gelegenheiteftuden feit biefer Beit die Allegorie hervortritt. Die natürliche Tochter ift gang aus biefem myfteribfen Sange hervorgegangen. In ber neuen Auflage bes Fauft ftellte fich Gothe vollenbe gang auf bie Bobe ber romantischen Tenbengen. In ben Bahl= verwandtich aften (1809) und in ben ihnen folgenden Heis nen Rovellen (feit 1809 im Tafchenbuch fur Damen) bulbigte er hier bem Mahrchengeschmack bes Tages, bort machte er ben Uebergang zu ber eigentlichen Rovelle. Roch ift in ben Bablverwandtichaften , bem Mufterflud ber beutschen Rovelliftit. nicht lediglich bas formale Berbienft in Ausficht genommen. es ift noch wie in allen achteren Dichtungen Gothe's ein Gerzensuntheil im Spiele; bennoch verhält fich bas Werk gegen feinen Jugenbroman wie bie natürliche Tochter ju Got, wie ein Runftwerk fühlicher Boefie zu bem Naturproduct norbis fcer Dichtung , und mit Recht fand Gothe, bag er in ber Be= handfung biefer Gattung ohne ihn zu tennen bem Meifter Cervantes nabe gefommen mar. (V. p. 699-712.)

23. Während ber Befreiungsjahre vergrub fich Göthe, iefe Zeit brudend war, in den Orient, und dies gab Beleaenheit, an der ihm ungunftigen Lyrik jener Kriegsnige Nache zu nehmen. Er gab der Nation, die des
.8 nicht gewohnt fich an ihrer kurzen Anftrengung
ibermudet hatte, das Signal, in ihrer Poefie von Ex-

trem ju Extrem , vom Baterland zum Drient , von Freiheit zu Despotie, von Thatenluft zum Quietismus zurudzuspringen. Er hatte, als Joj. von Sammer bie Dichtungen bes Safis überfest gab , feine alte , ben Gigenschaften ber Romantifer verwandte Neigung erwachen feben . Alles mas ihn bewegte bichterisch producirend zu bewältigen. Die Rube bes Alters fühlte fich von jener körperlofen, nebelhaften, unfinnlichen Borit angezogen , benn icon ebe Gothe feinen weft oftlichen Divan (1818) herausgab, hatte feine eigne Dichtung bie ähnliche Geftalt angenommen. Diefes Wert machte Epoche. Die Lyrif ließ ihren fraftigen und materiellen Charafter ploslich fallen; Aug. v. Blaten und Fr. Rüdert gingen in ihren Ghafelen und öfflichen Rofen fogleich in ber Spur bes beutiden Bafis und ein nochmals gefteigertes formales Princip burchbrang bie lyrifche Runft, innerhalb welchem Rudert feine außerorbentliche Sprachbewältigung entwidelte. Bweimal war bies bas Loos unferer Lyrif, bag fie mitten in ben Beiten großer Rriegebewegungen fich gerabe auf bie weichften und garteften Gegenftanbe bes Gemuthe gurudgog, im Minnegefang und in biefer romantisch-orientalischen Lyrit, in welder Rudert ben Runbigen baufig an bie Gigenheiten ber ritterlichen Sanger guruckerinnert. (V. p. 712-18.)

S. 326. Diese orientalische Lyrik war nicht bas einzige Symptom von bem Gegensate, in ben sich unsere Dichtung gleichsam ber Zeit und ihren äußeren Anstrengungen zum Trote hineinwarf. Die falsche Manier ber Romantiker, ihre Entsernung von Naturwahrheit und wirklichem Leben trieb sich gerabe in dieser praktischen Zeit der Politik und des Kriegs, wo die Wirklichkeit selbst einen poetischen Glanztrug, auf die Spitze, und die Literatur ward jetzt von einigen krankhaften Naturen ganz beherrscht. Fouque's Ritterromane

traten gerabe ber Zeit der Befreiung gegenüber in ihre Blüthe; F. T. W. Hoffmans Dichtung des Wahnwiges, der Carricaturen und Gespenster begann mit dem Jahre 1813. An Werners Fersen heftete sich die sogenannte Schicksalstragödie der Mülner, Grillparzer und Houwald, die unsere Bühne mit ihren fragenhaften Exhibitionen ganz herunterbrachte. Diese Erscheinungen bekümmerten Niemand mehr, als den Weister unserer Literatur, der noch immer den theilnehmendsten Zuschauer abgab. Seit Houwalds Auftreten wandte er sich von unserer Dichtung ab und beobachtete nun mit zweibeutigem Beisalle die Literatur der Fremden und die Wirkung die die unserige dort machte. Den Verirrungen Hoffmanns sah er mit Trauer zu, und mit den Fouquélanern war er sogar durch den Stoß seiner Wanderjahre auf die falschen (von Busstuchen) in directen Constict gerathen. (V. p. 682—87.)

S. 327. Gothes Befchaftigung mit ber Rovelle mar für Tied eine Anregung, aus feiner romantifchen Beriobe gleich= fam ju feiner erften Natur gurudzutebren. Er jog fich , an ben Exceffen ber Dichtung felbft gefättigt, gurud und opponirte feitbem ben Uebertreibungen ber romantifchen Schule im In= und im Austande. In feinen Productionen wird biefe neue Beriobe von feinen Novellen vertreten ; er fehrte barin gu ber mobernen Gefellichaft und Menfcheit gurud und feste an die Stelle bes außerlich Wunberbaren wieber bie innern Bunber und Rathfel bes Seelenlebens, beren pracife Entwidelung fich bie Novelle am liebsten zur Aufgabe nimmt. Diefe nuchterne und befonnene Gattung ward jest ber Lieblingsgegenstand bes Tages. Bugleich tam unter Balter Scottes Borgang ber hiftorif de Roman auf, und auch Er leitete von ben Ueberfchwenglichfeiten ber romantischen Schule gurud. Ihm analog half bas hiftorifche Drama ein regleres Princip gegen bie Bhantudmen ber bieberigen Dichtung emporbringen; bie Birflichteitent Gefchichte bes Tages begann burch ihre Bebentfamfeit both enblich ber Boefie etwas abzugewinnen und es gelang nun , mas in Colline Tagen noch nicht gelingen wollte , bas biftorifche Schanfpiel , bie bochfte Sattung ber Localpoeffe , in allen beutschen Provingen , in ber Schweig, in Baben, Burtemberg, Baiern. Defterreich, Preugen, Sachsen, Braunfdweig und Beftphalen quezubreiten. Diefe Erfcheinung erinnert gang an ben einfligen Rudgang bes Evos in bie biftorifche Reimebronif. Und wie bamals mit biefer zugleich bie fatirifchen Gegenfate gegen bie ernften überftiegenen Ritterepopoen bervortauchten. to geschab es auch jest, bag bas Luft piel vielfach fich bie Aufgabe feste, bie Wunberlichkeiten ber romantifchen Lite ratur ju verspotten. Dies war befonbers an bem Sauptfite ber Romantifer , in Berlin , ber Fall. (V. p. 688-98.)

§. 328. So vollendete sich auch diese formale Beriode unsferer Dichtung, nach beren Berlause und mit beren Ausgang sich ein neues Extrem des Materialismus einstellte: die Bossie setzte von dem Quietismus der Orientalistiff in das Ausströmen der gewaltsamen individuellen Stimmungen um, in denen sich die junge Generation den Zuständen der Gesellschaft gegenüber besindet, die ihr nun eben so wichtig sind, all sie der vorhergehenden Generation und Dichtung gleichgültig waren. Göthe erlebte auch noch die Anfänge dieser Wendung, und er hat über diesen neuen Charakter der Dichter und Dichtungen, wie überhaupt über die Mißstände der wuchernden Literatur in seinen zahmen Xenien (aus den zwanziger Jahren) viele vortressliche Aeuserungen niedergelegt, die allerdings noch theilweise auf die Romantiker zurückgehen. Das Schicksal und den Charakter vieser Schule hatte er noch

in dem orphischen Schluswerke seiner Dichtung, dem zweiten Theile des Faust, allegoristrt. Er stellte hier die Metamorphosen seiner eigenen Dichtung und Bildung von der Zeit an dar, wo er aus dem Dunkel der Naturperiode herausgetreten war, welche der erste Theil zum Gegenstande hatte. Er symbolisirte die Vermählung des Angehörigen der romantischen Welt mit der Antike: die Frucht dieses Bundes war die romantische Poesie, ein Genius ohne Flügel, ein Gaukler der in Zcarus Loofe endigte. Wetische Bedeutung hat dieses Gedicht wenig; die übrigen Alterswerke, namentlich die Wanderjahre, noch weit weniger; sie sind aber psychologisch merkwürdig als die Werke eines Dichters, der sein Leben und seine Productionskraft die zu einem ungewöhnlichen Alter erhielt. (V. p. 718 ff.)

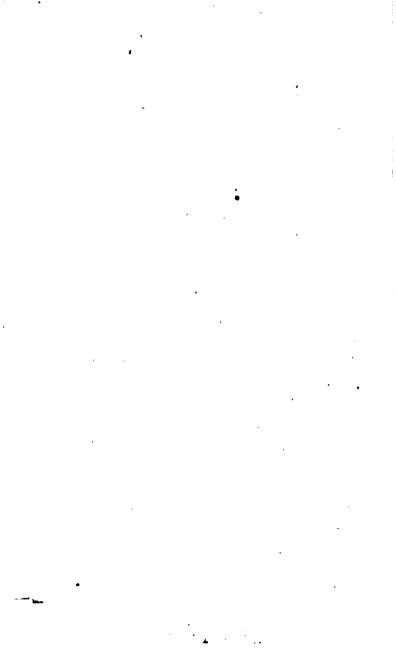

## Register.

N.

2166t, Thom. 276. Abfalon's Gebicht von Friedrich's I. X00. 65. Mgricola. 151. 211ber. 36. Alberich v. Bicenza, Alexanberfage. 43. 21lbert. 174. Alberus, Grasmus, beffen Fabeln. 149, vergleiche 146. Albinus, 3. G. 182, vergleiche 172. Albrecht v. Cub. 85. Albrecht's Titurel, 71, 72. Mleranberfage. 34. 39. 41 ff. Mleranberfage, prof. bearb. 83. Alexanbriaben im 13. unb 14. 3abr= hunbert, 73. Mlegorien, 117, 118. Minpete, Ditleb von, Livlanbifche Chros nit. 75. Alphart's Tob. 80. Alphonfus, Petrus. 32. Altichwert. 118. Alkinger, 3. B. 265. Amabis. 86. Mmie, Pfaffe. 127. Ammenhufen, Ronrab von. 104, ver: gleiche 105. Anbred, Joh. Bal. 157. Angelus Gilefius, f. Scheffler. Unton Ulrich, Bergog v. Braunichweig.

Apollonius ven Eyrland, Reifen. 36. prof. beard. 83. b'Arien. 399.
Arthusromane. 65.
Arthurfage. 29. 51. 55.
Astivurg. ber Sage nach von Ulyffes gebaut. 3.
Ayrenboff, v. 272.
Ayrer, Zacob. 225, vergl. 230.

B.

Bachmann, Anbr. 172.
Baggefen, Iens. 371.
Baggefen, Iens. 371.
Bahrbt, & Kr. 320.
Balbe, Jal. 183.
Ballabe, Isa.
Ballabe, 358.
Balbobe, Joh. Bernh, 331.
Beform, Joh. Bernh, 331.
Beform, Mich. 82.
Behiriele. 102.
Beheim, Mich. 82. 113.
Behlinchaufen. 223.
Bellifinchaufen. 223.
Bellifinchaufen bes Berftanbes u. Wisses.
205.
Berno, Lieb über benf. 24.
Berger. 339.
Berthold's Predigten. 106.
Beffer, Sof. v. 194.
Billiothet allgemeine beutsche. 319.321.
Birfen, Sigmund v. 181.
Birfen, Sigmund v. 181.

C. 322. Der Katalismus und bie Berriffenheit in Werners Studen zeugen von innern Difftimmungen bes Dichters. bie bei ibm aus individuellen Anläffen ftammten ; es gibt eine gange Gruppe patriotifder, und zugleich meift bramatifcher Dichter aus jenen Jahren, bei benen eine abnliche Berbitterung aus ber politischen Lage ber Beit, aus geftorten republikanischen Sympathien und aus ber Unterjochung Deutsch= lands unter frangofifche Berrichaft berborging. Johannes Falt (bei Danzig . 1768-1826) mar einer biefer Manner. ber fich als Satirifer eine Beit lang einen Ramen machte und auch in Luftspielen ben eigenthumlichen muthwilligen humor ber romantischen Schule versuchte. 3. . Seume (bei Beifenfele , 1763-1810) lebnte fich mit feinem Freunbe Munchhausen, ber burch patriotische Boefien befannt ift, an bie Rlopftodiche Schule und an Schiller, ein ftoifcher, politischer Mann, bem berbe Geschicke und fraftige Gefin= nung, nicht poetifche Ratur feine Gebichte bictirte, unter benen auch ein Trauerspiel (Wiltiabes, 1808) in Collins Stil ift. Ein Republifaner wie Er war auch Beinrich Bicoffe (aus Magbeburg, geb. 1771), ber 1795 Deutich= land verließ und in die Schweiz überwanderte; in der Beit ber geftorten Ibeale fcbrieb er zwifchen 1795-1809 eine Reibe Schauspiele (Aballino, Julius v. Saffen u. a.), Die in Profa und gang im Geifte Rlingers und ber erften Periode Schillers gehalten find. Mit ihm in eine Art Dichterbund vereinigt war eine Beit lang Beinrich v. Rleift (aus Frankfurt a. b. D., 1776-1811), unterallen bramatifchen Talenten jener Tage weit bas ausgezeichnetfte. Er tobtete fich felbft, aus ge= brochenem Bergen über bie Leiben ber Beit. Bon feiner patriotischen Gefinnung gibt feine Berrmannichlacht Beugnig. wo er bie Schmach bes Baterlands in ber Beit bes Rheinbundes schilbert. hier wie in ben übrigen Studen (Familie Schrof= fenftein, Benthefilea, Bring v. Somburg u. a.) mifchen fich

Auswüchse und gesunde Natur, Anlehnung und Originalität, Berirrung und klarer Berftand, aber so, daß bas Excentrische überall ber Begleiter eines wahren Talentes ift, nicht Ersat für ein mangelndes sein soll. (VI. p. 670—77.)

S. 323. Auf die Racht, die die trube Atmosphäre ber politischen Berhältniffe über bas Leben und bie Dichtungen biefer Manner warf, folgte bas Morgenroth ber Befreiung Deutschlands, bas auch in ber bammrigen Boefie einen neuen, wenn auch furgen Tag bervorrief. In biefer thatenbeburftigen Beit gunbete bie Dichtung Schillers; fie brang in bie Banblungen ein und babnie ben Gefinnungen ben Weg gur That. Gothe trat in biefem Augenblide in ber öffentlichen Schapung ber Jugend gurud; Schillers Geift maltete über ber Lyrit bes Tages, ben Gefellichafts=, Rriegs = und Feierliebern , bie ben Schwung jener Jahre abbilben, bie fich vom Papier abloften und ber mufikalischen Trabition anheim fielen. Der gefeierte Marthrer und Chorführer jener Sanger, bie Leier und Schwert vereinten, Theobor Rorner (aus Dresben, 1791-1813) war ber Sohn von Schillers treueftem Freunde; und Lub= wig Uhland (aus Tubingen, geb. 1787), beffen Dichtungen ben Beift jener Jahre am aushaltigften fortpflangen, war Schillers Landsmann , bas Haupt einer Schule , bie in Schillers Baterlande an ihm in Dent = und Sinnesart fefthielt. Seine Dichtung fteht gegen bie fubliche und orienta= lische Lyrif ber Romantifer burch biefe vaterländische Ten= beng in einer ahnlichen Festigkeit , wie bas einheimische Epos bes beutschen Mittelalters gegen bie entlehnten Ritterromane bes Auslandes. (V. p. 677-81.)

S. 324. War in jenen Tagen ber friegerischen Erhebung

Gothe, feine Dichtung und bie Bewunderung für fie etwas surudgebrangt, fo febrte fie gleich bernach befto wirkfamer wieber. Mabrent bes gangen Beitraums, bag bie Doefie biefer Schule im Flor war , war Gothe ber beutschen Literatur gefolgt. Die Romantifer hatten ihm immer gehulbigt und gaben fich bie Diene, ibn erft ju Ehren gebracht zu baben : Gothe bagegen hatte gegen ihre Tenbengen von Anfang an eine Abneigung, Die mit ben Jahren nur ärger warb. Er mochte ihre parafitische und bilettantische Ratur nicht leiben, bie Alterihumelei, bie Frommelei, bas Ueberfinnliche und Phantaftifche, felbft bas Baterlanbifche in ihren Runfibeftrebungen mighagte ibm; boch schwieg er und opponirte bem drifflich:mobernen Geschmade und ben gothischen Liebhabereien aus feiner belleniftifden Bilbung nur in bem Gebiete ber plaftischen Runft. Auf viefe Regionen und zugleich in bie Raturflubien batte er fich vorzugeweise unter ber Abnahme feiner bichterischen Brobuctionefrafte gurudgezogen , und er liefarte in ben Disciplinen ber Botanif, ber vergleichenben Anatomie und ber Farbenlehre ichasbare Beobachtungen, Die aus bier nicht angeben. Diefe Thatigfeit vergleichen wir ber allgemeinen Abwendung ber Beit von ber Runft gur Biffen-Schaft, und aus biefem Befichtspuntte läßt fich auch Bothe's Selbstbiographie, Dichtung u. Babrbeit (1811 sag.) betrachten, morin er fich ben literarbiftorifchen Befchäftigun= gen ber Beit anschlog und Mittheilungen lieferte, bie neben Schillers fritischen Auffaben bas befte Material zu einer pragmatifch:philosophischen Literar-Gefdichte barboten. Biewohl nun Gothe unter biefen Beschäftigungen, und feit ihm Schillers Aufmunterung fehlte, die Boefte mehr vernachläffigte, lag er ihr bennoch in einzelnen Intervallen ob, und es iftauffallend, wie er babei trop feines Wegenfates gang auf die Gigenheiten gerabe ber romantifchen Mobebichtung einging. Er machte ben großen Wenbebunft ber Zeit vom Gellen unb

Rlaren jum Doftischen und Dammerigen, vom Blaftischen 2um Unfinnlichen, von ber Intuition gur Speculation am in= nigften mit, ja man fann in feinem intenfivern Leben ben Moment bezeichnen, ber ben Charafter feiner Boefie, und es fchien zugleich ben ber gesammten beutschen Dichtung, veranderte. Schon in Wilhelm Meister und ben Ausgewanderten begann eine neue geheimnigvolle Manier, die Liebhaberel an Mahrchen und Rathfeln, wie in ben Gelegenheiteftuden feit Diefer Beit Die Allegorie hervortritt. Die naturliche Tochter ift gang aus biefem mufteriofen Sange hervorgegangen. In ber neuen Auflage bes Fauft ftellte fich Gothe vollenbe gang auf die Sche ber romantischen Tenbengen. In ben Bahl= verwandtich aften (1809) und in ben ihnen folgenden fleis nen Rovellen (feit 1809 im Tafchenbuch fur Damen) bulbigte er hier bem Mährchengeschmack bes Tages, bort machte er ben Uebergang zu ber eigentlichen Novelle. Roch ift in ben Bablverwandischaften , bem Mufterflud ber beutschen Rovelliftit. nicht lediglich bas formale Berbienft in Ausficht genommen. sa ift noch wie in allen achteren Dichtungen Gothe's ein Ger zensantheil im Spiele; bennoch verhält fich bas Wert gegen feinen Jugenbroman wie bie natürliche Tochter ju Gos, wie ein Runftwert füblicher Poeffe zu bem Raturproduct norbis fcher Dichtung , und mit Recht fand Gothe, bag er in ber Be= handlung biefer Gattung ohne ihn zu fennen bem Meifter Gervantes nabe gekommen war. (V. p. 699-712.)

\$. 325. Während ber Befreiungsjahre vergrub fich Göthe, bem diese Beit drudend war, in den Orient, und dies gab ihm Gelegenheit, an der ihm ungunftigen Lyrik jener Kriegs= zeit schleunige Rache zu nehmen. Er gab der Nation, die des Sandelns nicht gewohnt sich an ihrer kurzen Anstrengung gleich übermüdet hatte, das Signal, in ihrer Boeste von Ex-

trem ju Extrem, vom Baterland jum Orient, von Freiheit zu Despotie, von Thatenluft zum Quietismus zurudzuspringen. Er hatte, als Joj. von Sammer bie Dichtungen bes Safis überfest gab , feine alte , ben Gigenschaften ber Romantifer verwandte Reigung erwachen feben, Alles was ihn bewegte bichterisch producirent zu bewältigen. Die Rube bes Alters fühlte fich von jener forperlofen, nebelhaften, unfinnlichen Borit angezogen , benn fcon ebe Bothe feinen weft oftlichen Divan (1818) herausgab, hatte feine eigne Dichtung bie abnliche Geftalt angenommen. Diefes Bert machte Epoche. Die Lyrif ließ ihren fraftigen und materiellen Charafter ploslich fallen; Aug. v. Blaten und Fr. Rückert gingen in ihren Ghafelen und öftlichen Rofen fogleich in ber Spur bes beutschen Safis und ein nochmals gesteigertes formales Princiv burchbrang bie lvrifche Runft , innerhalb welchem Rückert feine außerorbentliche Sprachbewältigung entwidelte. Breimal war bies bas Loos unferer Lyrif, bag fie mitten in ben Beiten großer Rriegsbewegungen fich gerabe auf bie weichften und garteften Gegenftanbe bes Gemuthe gurudgog, im Minnegefang und in biefer romantisch-orientalischen Lyrif, in welder Rudert ben Rundigen haufig an bie Gigenheiten ber ritterlichen Ganger guruderinnert. (V. p. 712-18.)

S. 326. Diese orientalische Lyrif war nicht bas einzige Symptom von bem Gegensate, in ben sich unsere Dichtung gleichsam ber Beit und ihren äußeren Anstrengungen zum Trote hineinwarf. Die falsche Manier ber Romantifer, ihre Entsernung von Naturwahrheit und wirklichem Leben trieb sich gerabe in dieser praktischen Zeit der Bolitif und des Kriegs, wo die Wirklichseit selbst einen poetischen Glanz trug, auf die Spitze, und die Literatur ward jetzt von einigen krankhaften Naturen ganz beherrscht. Fouque's Ritterromane

traten gerade der Zeit der Befreiung gegenüber in ihre Blüthe; F. A. W. Hoffmens Dichtung des Wahnwiges, der Carricaturen und Sespenster begann mit dem Jahre 1813. An Werners Fersen heftete sich die sogenannte Schickfalstragödie der Müllner, Grillparzer und Houwald, die unsere Bühne mit ihren frahenhaften Erhibitionen ganz herunterbrachte. Diese Erscheinungen bekümmerten Niemand mehr, als den Weister unserer Literatur, der noch immer den theilnehmendsten Buschauer abgab. Seit Houwalds Austreten wandte er sich von unserer Dichtung ab und beobachtete nun mit zweibeutigem Beisalle die Literatur der Fremden und die Wirkung die unserige dort machte. Den Berirrungen Hossmanns sah er mit Trauer zu, und mit den Fouquelanern war er sogar durch den Stoß seiner Wanderjahre auf die falschen (von Busstruchen) in directen Conslict gerathen. (V. p. 682—87.)

S. 327. Gothes Beschäftigung mit ber Rovelle mar für Tied eine Anregung , aus feiner romantifchen Beriobe gleich= fam gu feiner erften Natur gurudgutebren. Er gog fich , an ben Exceffen ber Dichtung felbft gefättigt, gurud und opponirte feitbem ben Uebertreibungen ber romantifchen Schule im In= und im Austande. In feinen Broductionen wird biefe neue Beriode von feinen Novellen vertreten ; er febrte barin gu ber mobernen Gefellichaft und Denfcheit gurud und feste an die Stelle bes außerlich Bunberbaren wieber bie innern Bunber und Rathfel bes Seelenlebens, beren pracife Entwidelung fich bie Novelle am liebsten zur Aufgabe nimmt. Diefe nuchterne und befonnene Gattung warb jest ber Lieblingsgegenstand bes Tages. Bugleich fam unter Balter Scottes Borgang ber hiftorif de Roman auf, und auch Er leitete von ben Ueberichmenglichfeiten ber romantischen Schule gurud. 3bm anglog half bas biftorifche Drama Ringoltingen, f. Thüring.
Ringwaldt. 148. 150.
Ring. 306, 176. Schauspiele. 227.
Roberthin. 174.
Rolanblage. 12.
Rolanblage. 12.
Rolanblage. 14.
Rolanblage. 15.
Rollenhagen, Georg, beff. Froschemäusler. 450. vergl. 141.
Rollwagen, f. Wickram.
Romane. 314 ff.
Romane, fiebe Brosaromane. Schäferzromane. Schelnenromane. Komiriche und stirtische. 152. 153.
Romanister. 365 ff.
Roneevalschlacht. 40.
Rosengarten. 79.
Rosenblage. 113. 218.
Rosevitha. 216.
Rosevitha.

## S.

Sads, Hand. 142 ff. best. Schauspiele.
223 ff.
Sadsen, Justand ber Poesse bas. im
17. Jahrb. 171 ff.
Sadsen, Justand ber Poesse bas.
Schwarzenderg, Hands.
Sadsen, Jerranur. 22. Umgestalsung des Bolksepos unter den seiten. 28.
Sagen, alte. 8 ff.
Sadis, J. 39. 372.
Salomon und Morolf, Roman 38.
Bolksbud. 127.
Salomon und Morolf, Roman 38.
Bolksbud. 127.
Sandrup. Lagarus. 151.
Sangerhausen. 263.
Satire im 17. Jahrb. 190.
Scandinavische Lieber. 7.
Unterschied und 18.
Schefferromane. 180.
Schalfpiel. f. Drama.
Schede. 156.
Scheffler. 30d. (Angelus Silesus). 184.
Schein, Herrmann. 172. 183.

Shelmenromane. 189. Scherffer v. Scherfenftein, Beng. 187. Schenb, Rasp., beffen Grobianus. 152. Schiebeler, 273. Schiller, Friedr. 304 ff. Jugenbgebichte. 305. Rauber. 305 ff. Ficeto. 306. Rabale und Liebe. 306. Runftler und Gotter Griechenlands. 307. Don Rar Sotte Griedentales. 307. Den Rote mit Gothe. 345 ff. Abfall ber Nieber- laube. Dreipiglabriger Krieg. 350. Briefe über afthetige Erziehung. 351. über naive u. fentimentale Dichts funft. 351 ff. Goren. Mujengima: nach. 353. Xenien 355. vgl. 353. 19 rifche Webichte. 354. bie Wlode. 354. Ballenftein. 360. Maria Stugrt. Jungfrau von Orleans. Braut von Meffing. 363. Wilhelm Tell. 363. Schinf. 339. Schint, 339.
Schiegel, Aug. Wilh. 369 ff.
Schlegel, Kriede. 367 ff.
Schlegel, Friede. 367 ff.
Schlegel, 306. Robold 250.
Schlegel, 306. Clias. 237.
Schleife Dichterperiode. 164 ff.
Schlefige Auftan ber Boeffe im 17.
3ahrb. 183. Schmitt, Jac. Fr. 248. Schneuber, 157. Schonemann's Schaufvielertruppe. 273. Schottel. 163. 179. Schriber, Kr. L. 342 ff. Schubart, Fr. Daniel. 305. Schupp, Balth. 190. Schwabe, J. J. 205. Schwarzenberg, Sans v. 150. Schweinichen, Sans v. 190.
Schweinichen, Sans v. 184.
Schweiz, Justanb ber Poesse im 18.
Jahrt. 198 sp.
Schweizerlieber. 112 sp.
Schwieger, Jak. 177. dess. Dramen 239.
Seinried's Alexandress. 73. Sieben weife Meifter. 104. Ciegbert. 8. Siegfriebfage. 8. 46. Siegelieb über b. Mormannen. 20. Sigenot. 80. Simpliciffimus. 189. Soeft, Johann v. , beff. Rinder von Limburg. 82. Spangenberg's Wolfhart. 222. beg.

Spreng. 200. Sprichwort. 154. Spridmann. 339. Stamforb. 263. Steinhowel, Beinrich. 85, beffen Mefon. 151. Steinmar. 93. Stephanie ber Jung. 340. Stephanie der Jung. 340.
Sterne's Einfluß in Deutschland. 348.
Stoffel, Aunhart v., Gauriel. 65.
Stolderg. Christ. und Fr. Leop. Grafen zu. 299 f. vergl. 323.
Stoppe. 208.
Stricker, die Welt. 94. vergl. 97. 102.
Pfasse Amis. 127. Daniel von Blumenthal. 65. bessen Rolandslied. 65.
Sturz. Keife Ref. 266.

Sturg, Selfr. Bet. 291. Suchenwirt, Beter. 111. vgl. 81. Culzer. 275. Suonenburg, Friebr. v. 98. Sufo. 108. Suter's Sempacher Lieb. 112.

T.

Tabulaturen. 122. Tafelrunbe, Bearbeitung von Farterer. 81. Tanbufer. 93. Tapp. 151. Tauler. 108. vergl. 184. Tegernfeeer Donche. 25. Teichner, Seinr. ber. 111. Tenzone. 99. Terenz, überf. 219. Theuerbant. 82. vergl. 118. Thierepos. 130. Thiermagreden vom Bolf und Fuchs, lateinisch bearbeitet. 24. vom Suchs, latein. behandelt. 26. Thomafin Tirfler, ber malfche Baft. 96. Thomas a Rempis. 108. Thummel, Mor. Aug. v. 333. Ayummet, Mor. Aug. v. 333. Thuring von Ringottingen. 82. Tied, Ludw. 372. ff. 381. Tietge, Chr. Aug. 372. vgl. 263. Titurel, f. Wolfram. Lite, f. B. 173. Tochter Sion. 108. Tragemunblieb. 36. Eralles. 199. Treizfauerwein. 82. Triller. 199. 208. Balthers von Gaftiglione Alexar v. Strasburg. 60 ff. Trojanersage. 41. prof. bearbeitet. 83. Balther von ber Wogelweibe, 95.

Erojanifcher Rrieg, bearbeitet im 14. Jabrh. 72. Ticherning, Anbr. 174. Tunbalus Reife. 36. Turlin, f. Beinrich.

u.

Uebersepungen von Rittergebichten im 15. u. 16. Jahrh. 82. Ueberfegungefunft in ber neuern Beit." 370 370.
Uhland, Lubw. 377.
Uhflas goth. Bibefüberf. 15.
Ukrichs von Eickenbach Alexander. 73.
Ukrich von Lickenfiein, Frauendienft u. Frauenduch. 94. vgl. 98. vgl. 117.
Ukrich von Eurkein. 64. deff. Clies. 65.
Ukrich von Aufleim. 64. deff. Clies. 65.
Ukrich von Ablinterstetten. 92.
Ukrich von Ablinterstetten. 92.
Ukrich von Ablinterstetten. 3.
Ukrich von Ablinterstetten. 3.
Ukrich von Ablinterstetten. 3. llnzer, f. Mauvillon. Ufteri, Ioh. Mart. 302. f. rgl. 248. Uz, Joh. Bet. 211. rgl. 207.

X.

Balentin und Namelos, 83. Valentin und Namelos. 83. Beit Webers Kriegelieber. 112.
Veltheims Schauspielertruppe. 233. Hers ber altbeutschen Dicktung. 18. Auflingage. 37. proj. beard. 83. Vintler, Hugge. 37. der ber Lugend. 134. Völlerwanderung, Einfluß berselben auf die Dicktung. 10. f. Boltsbücher. 84. 126. "Bolksgefang. 122. ff. Bers best. 18. ber Germanen, Gothen, Franken. 1 ff. Bolkslieb, Kistorisches. 112. 189. Bos. Joh. Seinr. 300. Luise. 301. Hoz mer. 303 ff.

W.

Wagner, Leop. 294. vergt. 299. Walbis, Burcarb, bess. Association. 149. Walfaer Gast. 96. 97. Walfaerins, scharb. Waltharins, Gast von bems. 9. Waltharins, Sage von bems. 9. Walthares von Castiglione Alexanter.

Manbererelieb, 6, 13. Bartburgfrieg. 100. Beber, f. Beit. Bedberlin, Geo. Rub. 156. vgl. 188. Beimarer Theater. 361. Beife, Chrift. 191. ff. Dramen. 231. ff. Beig, Michael 146. Rirdenlieder, 165. Beige, Chrift, Belir, 270 Beiffunig. 82. Wefherlin, D. L. 305. Berner, Bach. 375. Wernher, Bruber, in Defterreich. 98. Wernber bee Bartenare, Dlaier Belm= precht. 92 Bernber, Bfaffe, von Tegernfee. 29.70. Bernite, Chrift. 196. Weffobrunner Webet. 15. Bezel, Joh. Carl. 318. Widram, Geo., beff. Rollwagen. 152.ff. Wieland, Chriftoph Mart. 254. ff. bei-fen Oberon. 260. Abberten. 260. Dramen. 256. fcberghafte Grzabl. 256. Don Sulvio be Rojalpa. 257. 21ga= thon. 257. Golbner Spiegel. 259. Don Splvio. 316. Entomion. 324. Beregrinus Proteus. 330, 2lgathotas inon. 330. Ariftipp. 330, vergl. 247.

Wigalois, prof. 84.
Wigalois, f. Wirnt v. Gravenberg.
Wiganyur. 65.
20: illantow, Iod. Gottlieb. 252.
Williams, Iods. Gottlieb. 252.
Williams, Iods. Iod. 277 ff.
Winsbecke. 97.
Wirst v. Gravenberg, Wigalois. 57.
Wirst v. Gravenberg, Wigalois. 57.
Wilhol. 199.
Wolftram von Cickenbach, Barzival. 58. 71. Liturel. 50. 71. Wilkehalm. 60. vergl. 62. 100 (2.) beff. Schule. 64. 71.
Wolfenut, Holbrich. 151.
Wolfe, Killas v. 85.

3.

Racharid, Br. BB. 207. vgl. 246. Rajkhoven, f. Ulrich. Sefen, Phil. v. 177. Ricaler, Kalv. 188. vgl. 182. Richterf, R. BB. 151. Richterf, G. Enr. 376. Bweter, f. Reinmar.

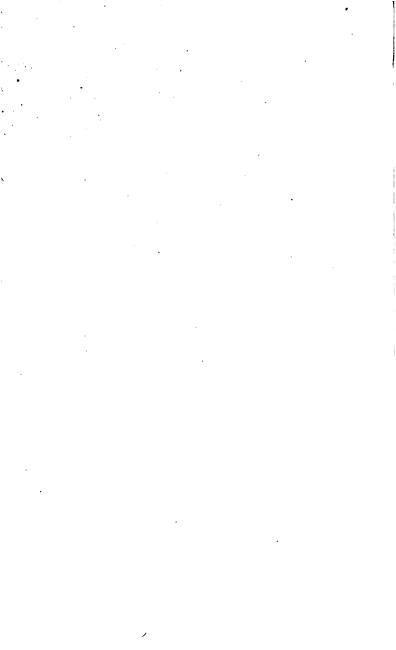

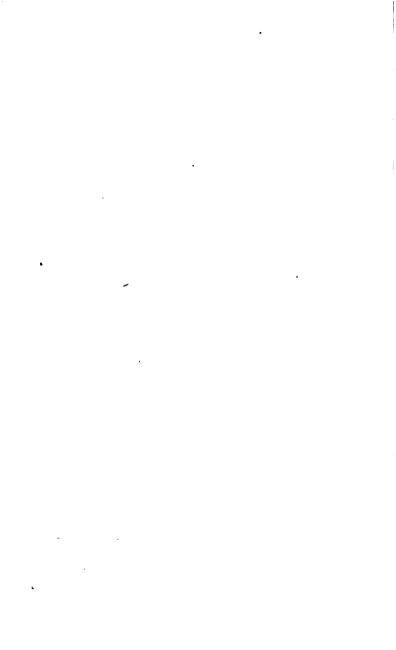

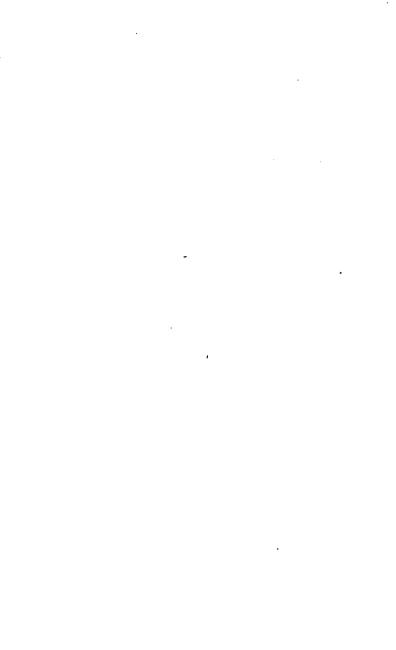

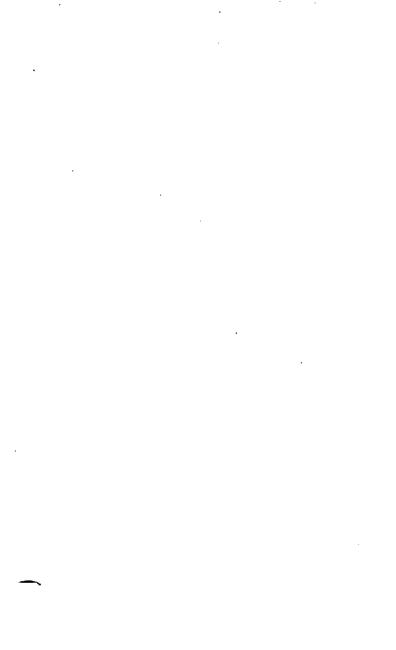

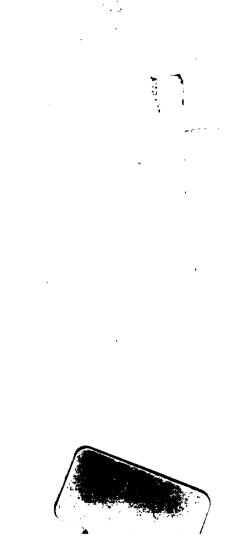

